## Umteblatt

aur

# Lemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

do

# Gazety Lwowskiej.

28. Juli 1848.

Nº 88.

28. Lipca 1848.

### Kreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums.

(1812)

Wegen Unlegung ber gerichtlichen Depositen in dem

Staatsfouldentilgungsfonde.

In der Ermagung, daß bei den gerichtlichen Depositenamtern bedeutende Barfummen erliegen, melche dem allgemeinen Berkehre oft auf lange Beit entzogen find, und in Betrachtung der hieraus für ben allgemeinen Erwerb, den Geldumlauf und die Mational = Production vorzuglich in den gegenwärtis gen bedrängten Beitverhaltniffen entftebenden wichtigen Nachtheile, endlich mit Rudficht auf die unbedingte Nothwendigkeit, die gegenwärtig gesteigerten Staatberforders niffe im außerordentlichen Begezu bedecken, fand fich ber Ministerrath bestimmt, eine Magregel ju ergreifen, durch welche die unfruchtbar erliegenden Barfummen dem allgemeinen Verkehre zugeführt, für die eigen= thumer der Depositen selbst nugbringend gemacht, und dem Staatsschaße neue Gilfsquellen geöffnet merden.

Dem Beschluße des Ministerrathes ju Folge, murde mit dem Erlage des Finang = Ministeriums vom

29. v. M. Babl 1066 veroronet:

1. Die bei den Depositenamtern der landesfürstlischen und der Patrimonial - Gerichte erliegenden, oder künftighin dort in Aufbewahrung kommenden baren Summen, welche durch einen langeren Zeitraum als vier Wochen daselbst aufbewahrt werden, ohne zu einer anderen Unlegung die Bestimmung erhalten zu haben, sie mögen in Papiergeld oder in klingender Manze bestehen, sind an die Depositen Casse Staatsschulden = Tilgungsfondes abzuführen.

2. Die Depositenamter sind verpflichtet langstens binnen 14 Tagen einen Ausweis über die bei ihnen erliegenden Barbetrage, bei denen die bemerkte Bedingung eintritt, zu verfassen, und den nach diesem Ausweise sich ergebenden Betrag unter Anschluß des Ausweises entweder unmittelbar, oder wenn sich das Depositenamt in einem Orte befindet, wo unmitelbare Ausgabe auf die Fabrposianstalt nicht erfolgen kann, im Wege der betreffenden Kreis- Gasse an die Direction des Staatsschulden Tilgungssondes einzusenden.

3. Bon diefer Verpflichtung find bloß diejenigen

(48522)

O umieszczaniu depozytów sądowych w funduszu

umarzania długów stanu.

Zważywszy: że w sądowych depozytach leżą znaczne sumy gotowizną, które z powszechnego obrotu częstokroć na długo są uchylone, zważywszy wielkie z tąd niedogodności dla powszechnego zarobku, obiegu pieniędzy i produkcyi, szczególnie w obecnych uciśnionych czasach, mając wreszcie wzgląd na bezwarunkową konieczność pokrycia nadzwyczajnym sposobem terazniejszych większych potrzeb państwa, rada ministrów widziała się spowodowaną chwycić się środka, który dostarczy powszechnemu obrotowi gotowizny leżącej bez pożytku, uczyni ją dla właścicielów depozytów przynoszącą pożytek i otworzy skarbowi państwa nowe źródła pomocy.

Stosownie do postanowień rady ministrów, rozporządzono reskryptem ministeryum mansów z dnia

29. p. m. do liceby 1066:

1. Sumy w gotowiznie znajdujące się w depozytach sądów monarszych i patrymonialnych lub na przyszłość do nich dla przechowania przyjść mogące, które leżą u nich dłużej niż cztéry tygodnie a nie otrzymały przeznaczenia do innego umieszczenia, bez względu czy są w pieniądzach papierowych, czy w monecie brzęczącej, maja być oddane do kasy depozytowej funduszu umarzania długu stann.

2. Urzędy depozytowe są obowiązane ułożyć najdalej we 14 dni wykaz znajdujących się u siebie sum w gotowiznie, względem których przytoczony warunek zachodzi, i kwolę jaka się z wykazu wykryje, załączywszy wykaż, albo bezpośrednio przesłać do Dyrekcyi funduszu umarzania długu stanu, albo, gdyby Urząd depozytowy był w miejscu, gdzie jej bezpośredoio na pocztę wozową podać nie można, za poźrednictwem właściwej kasy cyrkularnej.

3. Od téj powinności uwalnia się tylko te urzę-

-4

Depositenamter enthoben, bei welchen im Bangen nicht wenigstens ein Betrag von 50 Bulden erlieget.

4. Alle Barsummen, welche kunftig bei ben Depositenamtern erlegt werden, sind am Schluße feines jeden Monates, in welchem die bemerkte vierwöchentliche Frist verstrichen ist, nebst dem bezüglichen Ausweise einzusenden.

5. Ulle Depositen werden vom Tage des Einlangens an die Direction des Staatsschulden-Tilgungsfondes, bis zu dem Tage, an welchen sie den betreffenden Depositenamte wider zuruckgesendet werden, mit

3 Pergent verginfet.

6. Die Binfen werden bei ber Buruchablung bes Depositums berichtiget, so lange biese nicht geschehen ift, kann eine Berjahrung ber Binfen nicht be-

ginnen.

7. Die Zurudzahlung des Depositums geschieht nicht an die Partei unmittelbar, sondern nur an das Depositenamt selbst, welches sich, so oft eine Partei die Zurudzahlung begehrt, und dasselbe durch andere an den Staatsschaß noch nicht abgeführte Depositen nicht in der Lage ist, die geforderte Zablung zu leissten, an die Direction des Staatsschulden-Tilgungssondes zu wenden hat.

8. Die in klingender Münze erlegten Betrage werden ohne Ausname in klingender Münze und zwar auf Verlangen der Eigenthümer Goldmunzen in Gold, Silbermunzen in Silber zurückbezahlt. Munzen, welche in dem österreichischen Kaiserstaate keinen gesehlichen Umlauf haben, werden nach ihrem Werthe berechnet, und dieser seiner Zeit gleichfalls

in flingender Dunge berichtiget.

9. Diejenigen Depositen, rudsichtlich beren von dem Eigenthumer, oder von anderen dazu Berechtigten binnen vier Wochen, vom Tage des Erlages an gerechnet, bei dem Gerichte eine andere Unlegung oder Verwendungsart, als jene bei dem Staatsschafte in Vorschlag gebracht wird, sind, solange über dieses Einschreiten die Verhandlung ordnungsmäßig gepslogen wird, im Depositenamte zu bewahren, jedoch in dem nach Ubsat 4. zu versassenden Uusweise ersichtlich zu machen.

ind ftampelfrei zu behandeln. Diefe Unordnung des Finanzministeriums wird allgemein mit dem Beisaße bekannt gemacht: daß die Gerichtsbevörden von der obersten Justizstelle die entsprechende Weisung in dieser Beziehung erhalten

laß ber Unlegung der Depositen bei dem Staats-

fcage, und deren Buructforderung aus demfelben,

baben.

Lembetg am 25. Juni 1848.

dy depozytowe, u których nie leży w całości przynajmniej 50 złr.

4. Wszelkie sumy w gotowiznie, jakie na przyszłość urzędów depozytowych złożone będą, powinny być przy końcu każdego miesiąca, w którym wymieniony termin cztérech tygodni upłynął odesłane wraz z dotyczącym wykazem.

6. Od wszelkich depozytów będzie od dnia przybycia ich do Dyrekcyi funduszu umarzania długu stanu aż do dnia odesłania ich na powrót urzędowi depozytowemu, opłacana prowizyja po trzy od

sta.

- 6. Prowizyja będzie wyplacona przy spłaceniu depozytu; jak długo to nie nastąpiło, przedawnienie prowizy zacząć się nie może.
- 7. Depozyt nie będzie spłacony atronie bezpośrednio, lecz Urzędowi depozytowemu, który, ile razyby jaka atrona zażądała oddania, a ten nie był w stanie uiszczenia zażądanej wypłaty innemi do akarbu Państwn nieodesłanemi depozytami, ma się udać do Dyrekcyi funduszu umarzania dłngo stanu.
- 8. Kwoty, złożone monetą brzęczącą, będą bez wyjątku monetą brzęczącą wypłacone, a to na żądanie właścicielów monety złote, złotem, monety śrébrne, śrébrem. Monety, niemające w Cesarstwie Austryjackiem obiegu prawnego, będą obliczone wedłng swej wartości, a te w swoim czasie również monetą brzęczącą wypłacone.
- 9. Depozyta, względem których właściciel, albo kto inny do tego upoważniony w ciągu cztérech tygodni od dnia złożenia ich wniesie u sąde na inny sposób umieszczenia ich, aniżeli na umieszczenie w skarbie Państwa, mają być tak dłngo jak długo na takie żądanie stosowne rozprawy się toczą, przechowane w depozycie, lecz przywiedzione w wykazie, według odstępu 4. sporządzić się mającego.

10. W szelkie podania i rozprawy względem umieszczenia depozytów w skarbie Państwa i względem zażądania ich ztamtąd na powrót, nie podpadają stęplowi.

Niniejsze rozporządzenie ministeryjum finansów podaje się z tą uwagą do powszechnej wiadomeści: że władze sądowe odebrały w tym względzie polecenie od najwyższego Trybunału sprawiedli-

We Lwowie dnia 25. Czerwca 1848.

### Franz Graf von Stadion,

Candes-Gouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial-Vice-Prasident.

Andreas Ettmayer Ritter von Adelsburg, Hostath.

Carl Ritter von Höpflingen-Bergendorf, Gubernialrath.

Mro. 49267.

(1792)

Die Ausbehnung des wit den Kreisschreiben vom 8. Upril d. J. Bahl 30813 und 30814 fundge= machten Verboths der Ausfuhr von österreichis schen Gold= und Silbermungen bis Ende Juli d. J. betreffend.

Bei der Fortdauer der Verhaltnisse, welche das mit den Erlässen des hoben Finanz-Ministeriums vom 2ten und 4ten Upril d. J., Zahl 3008 P.P. und 3071-P.P., auf die Zeit bis Ende Juni d. J. verfügte Verboth der Aussuhr von österreichischen Gold- und Silbermunzen zur unausweichlichen Nothwendigkeit gemacht haben, wird dieses Verboth sammt den durch die erwähnten Erlässe vorgezeichneten Bestimmungen auf die Dauer bis Ende Juli d. J. ausgedehnt.

Diese Berfügung wird in Foige Erlasses des boben Finang = Ministeriums vom 19ten Juni 1848, Bahl 2152-F.M. jur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Lemberg am 26ten Juni 1848.

Przedłużenie zakazu wywozenia austryjackich monet złotych i śrebrnych, ogłoszonego okólnikiem z dnia 8go Kwietnia t r. do liczb 30813 i 30814, aż do końca Lipca t. r.

Ze względu, iż okoliczności, które się stały koniecznością zakazu wywożenia austryjackich monet złotych i śrebrnych do końca Czerwca t. r, wydanego rozporządzeniem ministeryjum finansów z dnia 2go i 4go Kwietnia t. r., do liczby 3008 P.P. i 307 I-P P. ciągle jeszcze trwają, przedłuża się ten zakaz wraz z zawartemi w wymienionych rozporądzeniach postanowieniami do końca Lipca t. r.

To postanowienie podaje się w skntek dekretu ministeryjum finansów z dnia 19gu Czerwca 1848, do liczby 2152-F.M. do powszechnéj wiadomości. We Lwowie dnia 26. Czerwca 1848.

### Franz Graf von Stadion,

Landes- Bouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial. Wice - Prasident,
Andreas Ettmayer Ritter von Adelsburg, Hofrath.
Carl Ritter von Zbyszewski, Gubernialrath.

Mro. 2734. Mit hinweisung auf die Ediftale Ladung vom 4ten Juny 1847 3. 7898 wird der Brodyer Insasse Benjamin Weroniker dessen Eheweib Taube, dann Kinder Moses und Basie widerholt aufgefordert, binnen 6 Monaten in die f. f. Staaten zurückzukehren, widrigens gegen diese das Ausmanderungsversahren eingeleitet werden mußte

Bom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 10. Upril 1848.

(1365) 3tes & b i t t. (1)

Mro. 2736. Bezüglich auf die Einberufungs-Schikte vom 17ten Mai 1846 B. 10474 und 15ten Mai 1847 B. 5130 wird der Brodyer Insasse Leiser Jaryczower auch Czupla genannt, neuerdings aufgefordert, von seinem unbesugten Aufenthalte im Auslande binnen 6 Monaten bei Gewärtigung des gegen ihn einzuleitenden Verfahrens nach dem Patente vom 24ten Marz 1832, in die k. k. Staaten zuruczusehren.

Dom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 8. Upril 1848.

Pozew.

Nro. 2734. Odnosząc zię do pozwu z dnia 4go Czerwca 1347, do l. 7898, wzywa się niuiejszem powtórnie mieszkańca brodzkiego, Benjamina Weronikiera, jego żonę Taubę i dzieci Mojżesza i Basię, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy do c. k. Państw Austryjackich powrócili, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 10go Kwietnia 1848.

#### pozew.

Nr. 2736. Odnoszącsię do pozwu z dnia 17. Maja 1846, do l. 10474 i z dnia 15go Maja 1847, do l. 5130, wzywa się niuiejszem znowu mieszkańca brodzkiego Lejzera Jaryczowera, także Czuplą zwanego, ażeby, nie mając pozwolenia bawienia za granica, w ciągu 6ciu miesięcy do Paústw c. k. anstryjackich powrócił, inaczej czeka go zagrożona Patentom z dnia 24go Marca 1832 kara.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 8go Kwietnia 1848. (1717) Runbmachung (1) über jurudgelegte Privilegien.

Mro. 49266. Laut Eröffnung des h. Ministeriums des Inneren ddto. 16ten Juny 1848 Bahl 971/56 hat das h. f. f. handeis-Ministerium unterm 5ten Juny 1848 bekannt gemacht, daß Johann Pottjo bürgerlicher Fortepianomacher in Wien fein Privilegium ddto. 8ten Juli 1846 auf eine Versbesserung der Klavierkapseln zurückgelegt habe.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht

wird.

Vom k. k. Landes : Gubernium. Lemberg am 30. Juni 1848.

(1713) Rundmachung (1) über verlangerte Privilegien.

Mro. 49264. Laut Eröffnung des h. Ministeriums bes Innern doto. 14. Juni 1848 Bahl 922350 hat das h. f. f. Handelsministerium laut Zuschrift vom 29ten v M. das dem Friedrich Schindler burgerslichen Friseur in Prag verliehene Privilegium doto. 15ten Mai 1844 auf eine Verbesserung der Perücken und Platten auf die weitere Dauer des sünften Jahzres verlängert.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenniniß ge-

bracht wird.

Wom f. f. galig. Landes - Gubernium.

Lemberg am 30. Juni 1848.

(1808) Runbmachung (1) über verlängerte Privilegien.

Mro. 51750. Das b. f. f. handels = Ministerium bat unterm 12. Juni 1848 nachstehende Privilegien

ju verlangern befunden :

1. Das Privilegium des Mathias Walla und Jakob Burula ddo. 5. October 1844 auf eine Berbefferung in der Erzeugung wasserdichter Schuhe und Stiefel, für die weitere Dauer Eines, d. i. des vierten Jahres.

2. Das Privilegium des John Haswell, Directors ber Mafchiei enfabrik der Wien-Gloggniger-Gifenbahn ddo. 24. Juli 1846, auf die Erfindung eines neuen

Werfahrens, Stabl zu erzeugen, dann

3. Das eben demfelben am 8. Mai 1846 verlies bene und am 28. Mar, 1848 in das Miteigenthum der Verwaltung der Staatseisenbahnen und der Ges fellschaft der lombardisch venetianischen Ferdinandshahn übergegangene Privilegium auf die Ersindung einer neuen Verfahrundweise, Stabl und Eisenstangen zu verbinden, und Eisenbahn- Rad-tyres zu erzeugen, beide für die weitere Dauer Eines, d. i. des dritten Jahres.

Belches biemit gur allgemeinen Renntniß gebracht

wird.

Bom f. f. Candesgubernium. Bemberg am 14. Juli 1848.

(1805) Ronfurf. (2)

Mr. 2894. Bei der dieser f. f. vereinten Galinensund Galzverschleiß - Udministration untergeordneten f. f. Galinen - Bergverwaltung zu Bochnia ist die Stelle eines f. f. Grubenmitgehilfen, mit welcher ein Jahresgehalt von 400 fl. (Vierhundert Gulden) E. M. die 12. Diaten-Casse ein Natural-Quartier, der systemmäßige Salzbezug mit 15 Pfund jährlich pr. Familienkopf und der Erlag einer Caution von 250 fl. verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle oder um eine im Bor= rudungsfalle ju Bielicgta eriedigt merdende Grubenmitgehilfenstelle, womit ein Jahresgebalt von 300 fl. die 12. Diaten = Caffe und der Galzbezug nach dem Gifteme verbunden find, baben ihre porschriftsmaßig inftruirten Gefuche langftens bis 10. Muguft 1. 3. bei dieser f. f. vereinten Salinen und Salzverschleiß-Udministration im Wege ihrer vorgesetten Behörden einzubringen und fich in felben über die mit gutem Erfolge juruckgelegten bergatademifchen Studien practifche Verwendund im Bergbaufache, Renntnig einer flavischen vorzugeweise der polnischen Sprache, dann uber Ulter, Moralitat und Gefundheitsumftande, endlich über die Mittel jur Leistung der vorgeschriebenen Caution legal auszuweisen, ubrigens auch an= jugeben, ob und in welchem Grade fle mit den dies fer Moministration unterstehenden Beamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der k. k. vereinten Salinen= und Salz= verschleiß = Udministration.

Wieliczka am 6. Juli 1848.

1793) Ronfurs = Ausschreibung. (3)

Mro. 5491. Das hohe Finang Ministerium hat laut Defretes vom 28ten Juny 1848 Bahl 17825 1683 für das Ubsaß Postamt in Przemysl einen provisorischen Packer mit dem Jahrestohne von 200 Gulden Conp. Münze und Dienstlivres gegen Erlag der Kau-

gion im Betrage des Jahreslobnes bewilligt.

Bur Besetung der erwähnten Dienststelle wird der Konkurs mit dem Beisaße ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre eigenbandig geschriebenen und mit lesgalen Zeugnissen über das Ulter, über die Sprache und sonstigen Kenntnisse, über die bisherige Dienstsleistung oder Beschäftigung, Moralität und Gesundsbeitsumstande belegten Gesuche im geeigneten Wegslängstens bis 15ten August 1848 hieramts einzubrinsgen haben.

Von der f. f. galig. Oberpost = Verwaltung.

Lemberg am 17ten Juli 1848.

(1784) Ronturs. (3)

Mro 15021. Bei der f. f. galizischen Kameral-Gefällen haupt - und Lemberger Bezirks - Kaffe ist die Umte-Direktorestelle, für welche der Gehalt jahrlicher Ein Tausend Zwei hundert Gulden C. M., und der Genuß eines Quartiergeldes mit 10 0]0 des Gehaltes fistemistet, und die Leiftung einer Raus gion im einjabrigen Besoldungsbetrage vorgeschrieben ift, zu besehen.

Die Bemerber um diefen Poften haben ihre mit Den legalen Nachweisungen über Die gurudgelegten Studien, die bisber geleifteten Dienfte, über ihre Beschaftebildung überhaupt und insbesondere über ben Befig erpropter Renntnife, indem die Befchaftegebabrung betreffenden Raffe : und Rechnungsmefen , über Die Renntniß ber deuts ben und polnischen, ober einer anderen flavifchen Gprache, bann über ibre tadellofe Moralitat verfebenen Befuche, in welchen gugleich anzugeben ift, auf welche vorschriftsmäßige Urt fle die vorgeschriebene Raugion vor der Gidesleiftung ju bestellen vermogen, bann ob und in welchem Grabe fie mit einem Beamten ber gedachten Sauptund Bezirfe Raffe, der bierortigen Rechnungstanglei oder endlich der Rechnungsabtheilung der lemberger Rameral - Begirfe - Bermaltung vermandt oder verschwagert seien, langstens bis letten Mugust 1848 im porgeschriebenen Bege bieroris einzubringen.

Bon der f. f. galigifchen Kameral - Gefällen-Bermaltung.

Lemberg am 8. Juli 1848.

(1803) Ronfurs. (2)

Mr. 16313. Bei dem unter die Gefällshauptameter der 2. Klasse gereibten Hauptzollamte in Przemysl ift die Kontrollorsstelle, mit welcher ein Gehalt jabrlicher Achthundert Gulden E. M., und der Genuß der freien Wohnung, oder, in deren Ermanglung, des spstemmäßigen Quartiergeldes, gegen die Verpflichtung zur Leistung einer dem Jahresgehalte gleichkommenden, vor dem Diestantritte zu bestellenden Kauzion verbunden ist, in Erledigung gefommen.

Bur Befegung Diefer Stelle wird der Ronfurd bis 20. Muguft 1848 mit dem Beifugen ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre Befuche im vorgefdriebenen Bege bei ber Rameral - Brites - Bermaltung in Przomyst einzubringen nnd barin über die gurudgelegten Studien, und in fo fern fie nicht icon beim Befallen = oder Rechnungsmefen angestellt find, über die mit autem Erfolge abgelegte Prufung aus ber Derrechnungsfunde, bann über die bisber geleifteten Dienfte und erworbenen Befcaftstenntniße im Raffa - und Rechnungsfache, über die Renntnig ber beutschen und polnischen oder einer andern flamischen Sprache, über ibre tabellofe Moralitat, fo wie auch barüber fich ausjumeifen haben, daß fie bie ermabnte Dienstraution vor Ublegung des Diensteides in der vorgefdriebenen Urt ju leiften im Stande find. Ferner haben Die Bewerber aujugeben, ob und in welchem Grabe fie mit einem Beamten der f. f. Rameral-Begirks-Ber-

waltung ober bes Hauptiollamtes in Przemysl vers wandt ober verschwägert find.

Bon ber f. f. Caal. Bez. Bermaltung. Bemberg ben 6ten Juli 1848.

(1737) Ankundigung. (3)

Mro. 7570. Von Seite des Tarnower f. f. Kreisamts hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung
der Kostgebung für die Vorsteher und 120 Zöglinge
im Tarnower bischöfl. Seminarium auf die Zeit vom
ter Oftober 1848 bis letten September 1849 eine
Lizitazion am 26ten Juli 1848 und falls diese ungunstig ausfallen sollte, eine 2te am 7ten August
1848, und endlich eine 3te Lizitazion am 16ten August 1848 in der Tarnower Kreisamts-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt pr. Sag und Kopf 20 fr. E. M. und das Badium 500 fl. E. M.

Die weitern Licitations - Bedingnisse werden am gedachten Licitationstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offersten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Licitations - Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Licitations - Commission zu übergeben. Diese Offerten muffen aber:

a) das der Bersteigerung ausgesetze Object, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweissung auf die zur Bersteigerung desselben fests gefehte Zeit; namlich Tag, Monat und Jahr geborig bezeichnen, und die Summe in Consventions-Munze, welche gebotben wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten fepn, daß sich der Offerent allen jenen Licitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Licitations-Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Licitation vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücklichtiget werden;

e) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Babium bes Ausrufspreises belegt fenn, welches
im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen, nach ihrem Eurse berechnet, zu besteben hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Bor = und Familien Namen des Offerenten, bann bem Cbarafter und bem Bohnorte besselben unterfertigt sepn-

Die verslegelten Offerten werden nach abgeschlofsfener mundlichen Licitation eröffnet werden. Stellt sich der in einer diesen Offerten gemachte Unboth gunftiger dar, als der bei der mundlichen Versteisgerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Licitations Protokoll

eingetragen; und hiernach behandelt merben ; follte eine schriftliche Offerte benfelben Betrag ausbrucken, welcher bei ber mundlichen Verfteigerung als Beftboth erzielt murde, fo wird dem mundlichen Beftbiether der Borgug eingeraumt werden.

Bofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird fogleich vor der Licitations = Commission durch bas Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether ju betrach-

ten fep.

Tarnow am 5ten July 1848.

(1802)Unfunbigung. Dl. 11533. Von Geite des Stryer f. f. Kreifamtes wird biemit bekannt gemacht, daß jur Berfiellung ber Brude Mr. 19 über den Lomnica - Fluß auf der Rozniatower Berbindungestraße im Kaluszer Stragenbau = Coaate, in Bemagbeit der b. Bub. Berord= nung vom 28ten Juli 1. 3. 8. 36437 eine Licitation am iten Muguft und falls diefe ungunftig ausfallen follte, eine zweite am 3. Mug. und endlich eine am 7. Mug. 1848 in der Stryer Kreisamts-Kanglei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird. Das Praetium Fisci beträgt 4255 fl. 56 fr: C. M., und das Vadium 426 fl. C. M. Welches jur allgemeinen Kenntniß mit dem Bedeuten gebracht wird, daß bei diefer Licitation auch schriftliche, versiegelte Offerten unter den vorgeschriebenen Bedingungen werden angenommen merben.

Vom f. f. Kreisamte. Stryj den 15. July 1848.

(1070)Vorlabung. Mro. 5503. Machdem am 8. Dezember 1847 aus

Unlaß der Austrittsamthandlung über die, mit der Babicer Transitobollete von 25. November 1847 Mro. 529 von Joseph Heilpern aus Breslau an Rawicz et Steinbruch in Brody biebergelangten Baaren-Gendung in dem Collo R. et S. Mro. 606. anstatt den in der Bollette angegebenen netto 17 Pf. halbseidene 2B. et 47 1/2 Pfd. uet. Baumwollmagren, richtiger a) feine Schafwollwaaren, notto 5 16132 b) Samet mit Baumwollfette notto 9 30|30 Pfd. c) schaffwollene mit Geiden gestifte Rleiderstoffe netto 6 Pfd. d) Geidenfranzen 1532 Pfd. e) Puswaaren pr. 30 fr., und f) Baumwollwaaren netto 47 16132 Pfd., bingegen 17 Pfd. Salbseidenwaaren abgangig befunden murden, so wird Rawitsch et Steinbruch aufgefordert, binnen neunzig Sagen vom Sage der Kundmachung der gegenwartigen Vorlabung an gerechnet, in der Umtskanzlei der Brodyer Begirfs , Verwaltung ju erscheinen, widrigens, wenn Diefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Ga= the ben Befegen gemaß verfahren werden wird.

Von der f. f. Kameraal = Bezirks = Verwaltung

Brody am 16. Juni 1848.

(1657) Borlabung. (1)

Mro. 5155. Machdem am 15ten Mai 1848 in bem abseitigen gang offenen Schopfen des Unterthans Iwan Baran ju Niewice Ztoczower Rreifes gwolf Rollien theils Baumwoll- theils Schafwoll-Baaren im Schatjungemerthe von 181 fl. 8 fr. C. Dl. unter Ungeis gung einer Bef. Uibertretung obne amtliche Bewilliauna betretten worden und ber Gigenthumer unbekannt ift, fo wird Jedermann, Der einen Unspruch auf diese Waaren geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen breißig Tagen vom Tage ber Rundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtekanglei der k. f. Cam. Begirke-Verwaltung in Brody ju erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache den Befegen gemäß verfabren werden wird.

Von der f. f. Cameral - Begirfs - Verwaltung. Brody am 16ten Juni 1848.

(1828)Rundmachung.

Mro. 9420. Bu Folge bober Bub. Berordnung vom 19ten Mai 1848 3 38968 wird über die Lieferung mehrerer Materialien und über Beigebung von 273 214 hand = und 202 214 Bugtagen jur herstellung der Dachgiebelmauer und jur Berschönerung der außeren Front bei der lat Pfarrfirche in Mikolajow die öffentliche Ligitation am 16. August 1848 um 10 Uhr Vormittag bei dem Stryer Kreikamte abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 213 fl. 26214 fr. C. M.; das vor der Licitation ju erlegende Wadium beträgt

21 fl. 20 fr. C. M.

Die übrigen Ligitationsbedingnisse werden bei ber Lizitation selbst bekannt gemacht werden.

Stryi am 19ten July 1848.

(1362)Licitations . Anfundigung.

Ylr. 12138. Von der f. k. galizischen vereinten Rameral-Befällen-Berwaltung wird befannt gemacht, daß am 31. August 1848 bei der Kameral-Begirks-Bermaltung in Kolomea die folgenden fameralberra schaftlichen Propinations = Gerechtsammen vom 1ten November 1848 angefangen, auf eine einjährige oder dreijahrige Dauer, mit dem Vorbehalte der Bestättis gung rudfichtlich der Dauer nach Babl der Rameral-Behörde jur fteigerungemeifen Berpachtung merden ausgebothen werden, und zwar:

A) Die Brandweinpropinazion in dem Marktorte Peczenizyn fammt der Vorstadt Wybranowka mit dem Ausrufspreife des jahrlichen Pachtichil-

lings pr. 1274 fl. 36 fr. C. M.

B) Die Brandweinpropinazion in den 11 Dorfern der Kameral-Berrschaft Peczenizya mit dem Uusrufspreise des jahrlichen Pachtzinses von 1925 fl. 24 fr. C. M., wovon auf die

ate Gefgion Kluczow 374 fl 24 fr. 2te » Młodiatyn 513 fl. 45 fr. 3te Setzion Kaiazdwor 1037 fl. 15 fc. C. M. entfallen.

C) Die Brandweinpropinazion in dem Markte Jabionow mit dem Ausrufspreise des jabrlichen Pachtzinses von 845 fl. 30 fr. C. M., und

D) Die Brandweinpropinazion in den zur Kameral-Berrschaft Jahlonow geborenden 12 Dörfern mit dem Ausrufspreise des jahrlichen Pachtzinses pr. 1065 fl. 30 fr. C. M., wovon auf die

1te Seksion Myszyn 346 fl. 12 fr. 2te , Borczow 265 fl. 37 fr.

3te » Hosmacz 453 fl. 41 fr. C. Munge

entfallen.

Alle diese Pachtobjette werden zuerst einzeln für sich, und sodann zusammen ausgebothen, und diese Gefalle zu B. und D. betreffend, wird auch ber Versuch gemacht werden, sie nach einzelnen Setzionen zu verpachten.

Die wesentlichen Pachtbedingniße find :

1) Jeder Ligitagionslustige hat zu handen der Lis zitagionskommission den zehnten Theil des Ausrufespteises als Badium zu erlegen.

2) Wer nicht für fich fondern für einen dritten ligitiren will, bat fich mit der gerichtlich legalifirten

Bollmacht feines Rommittenten auszuweifen.

3) Der Pachtzins ift Sechs Bochen von Unfang jedes Jahresviertels vorhinein an die Peczenizyner Kammeral-Rentkasse zu bezahlen.

4) Außer bem Pachtzinse hat ber Pachter die allgemeine Bergebrungefteuer und die Erwerbsteuer aus

Gigenem ju entrichten.

5) Der Bestbiether für die dreijahrige Pachtdauer bat eine Kauzion wenn solche mittelst Realbipothek geleistet wird, mit dem Betrage von drei Viertheilen, und falls die Kauzionsleistung im baaren Gelde, oder in auf den Uiberbringer, oder auf den Pächter lautenden öffentlichen Obligationen, welche nach den besstehenden Vorschriften zu berechnen sein werden, geschieht, in dem Betrage der Halfte des zährlichen Pachtzinses binnen 14 Tagen nach erfolgter, und bestannt gemachter Pachtbestättigung für alle Pachtsorderungen der Kammer beizubringen.

Bei einer einjahrigen Pachtdauer bat der Ersteher nur eine Rauzion in dem Betrage von einem Drittheile der fur die dreijahrige Perionde stipulirten

Pacifaugion ju leiften.

6) Uerarialrudflandler, Minderjabrige, alle Jene, die für fich keine gultigen Vertrage follegen können, oder die gefetliche Befühigung jur Pachtung dieser Gefalle insbesondere nicht besigen, dann diejenigen, die wegen eines Verbrechens in Untersuchung gestanden sind, und vom Strafgerichte nicht für unschuldig erklart wurden, sind von der Ligitazion und Pachtung ausgeschossen.

7) Es werden auch verstegelte fcriftliche Offerten angenommen merden. Offerten muffen jedoch mit dem

Vadium belegt sein, den bestimmten Preisantrag mit einer einzigen Babl und zwar nicht nur in Biffern, sondern auch in Worten ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Pachtbedingnissen nicht im Einklange wäre, vielmehr muß darin die Erklärung enthalten sein, daß der Offerent die Lizitazionsbedingnisse kenne, und sich denselben unbedingt unterziehe.

Diese Offerten sind vor der Lizitazion bei der Kolomeaur Rameral-Bezirks-Verwaltung, und während der Lizitazion, jedoch noch vor dem Abschluße der mündlichen Verseigerung, der Lizitazions-Rommission daseibst zu überreichen. Die eingelangten Offerten werden, wenn Niemand mehr lizitiren will, von der Lizitazions-Kommission eröffnet, und bekannt gegeben werden, worauf sodann die Abschließung mit dem Meistbiether erfolgt. Lautet der mündliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Offerten hingegen entscheidet das Loos zwischen den Offerenten. Die sonstigen Bedinaungen können bei der k. Kameral Bezirks-Verwaltung eingesehen werden,

Lemberg ben 16. Mai 1848.

(1785) Licitations - Anfundigung. (3)

Mro. 4785. Bur Verpachtung des im Tarnower Kreise liegenden Religionsfondsguter Siedliska mit dem Dorfsantheile Ludaszowa vom 24. Juni 1848 angefangen auf eine ein- zweis oder dreyjährige Pachtsdauer mit Vorbehalt der Wahl für die zuständige verwaltende Behörde die Pachtschlingsanbothe für eine oder die andere Pachtdauer zu bestättigen d. i. vom 24ten Juni 1848 bis dahin 1849, 1850 oder 1851 wird bei der k. k. Kameral Bezirks Werwaltung in Tarnow die dritte Lizitazion am Iten Juli 1848 in den gewöhnlichen Umtsstunden abgehalten werden.

Die dieffälligen Ertragsrubrifen find: 188 Joch 831 214 D.Rift. Udergrunde,

5 - 145 — Rlafter Wiefen, 6 Joch 38 O. Rlafter Gartengrunde, dann das Propinazionsrecht, die Wohn= und Wirth= fchaftsgebaude und an Inventarialaussaat.

39 21132 Roret Weißen . Korn, 41 4132 Gerften, 37 Safer, 104 24 32 Erbfen, 7 16132 Erdapfeln, 50 Beide 0 Sanf, Bobnen, 3 16 32

1632 - Birfe, 1 1632 - Riebs und

2 16j32 - Klee.

Die Bewirthschaftung der auf dem Gute Siedliska bedfinliche Biegelbrennerei und bes Kalkofens, bann der Bejug der der herrschaft nach gebuhren. ben Frohndienste, Geld - und Naturalzinse welche für die, on die Siedliskaer und Lubaszower Infaffen von der Berrichaft überlaffenen Dominifalgrunde, in fo weit die Berrichaft felbe mabrend ber Pachidauer ju fordern berechtigt fein wird, bedungen sind.

Der Musrufspreis bes einjahrigen Pachtschillings beträgt 1203 fl. 44 fr. C. M. d. i. Gin Saufend Zwei hundert drei Gulden Vierzig Vier Kreußer

Conv. Munge.

Das dießfällige Madium, bas mit dem gehnten

Theile des Musrufspreifes baar ju erlegen.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen. Golche muffen mit bem festgesetten Babium belegt fein, und foinen bis jum Ligitogions - Sage bei ber Tarnower Cam. Beg. Bermaltung am Sage ber Lizitazion felbst aber mabrend der Lizitazions = Commiffion bis jum Schluße der mundlichen Ligitagion überreicht werden

Die naberen Bedingungen konnen bei der Tarnower Ram Beg. Verwaltung eingefeben werden.

Won der f. f. Kam. Beg. Bermaltung. Tarnow am 15ten Juli 1848.

(1809)Rundmadung.

Mro. 12639. Um 3. August d. 3. wird zu ben gewöhnlichen Umteftunden in der hierortigen Kreisamte = Ranglei eine öffentliche Berfteigerung abgebalten werden, bei welchen die Musführung eines Tpeils des hiesigen Sannfluß Regulirungsbaues dem munbest verlangenden überlassen merben wird.

Die Bauerforderniffe find folgende:

1. Die Lieferung von 19444 112 Balbfaschienen. 7498 1/2 Weidenfaschienen. y y

. 51852 Fafcbienenpfloden. 4. Die Unfertigung von 720 116 Rubit=Riftr. Werf=

berrftellung endlich. 5. Die Bepflanzung von 20340 Qubr. Kiftr. ange=

fdwemmtes Erdreich.

Der Fiskalpreis betragt 6704 fl. 24 fr. C. M. und das zu erlegende Reugeld 670 fl. C. M. Un= ternehmungslustige werden zu dieser Verbondlung hiemit vorgeladen.

Przemyśl am 17. Juli 1848.

(1840)Licitations = Anfundigung.

Mro. 4677. Won der f. f. Cameral-Bezirfe- Derwaltung in Przomyśl wird bekannt gemacht, daß gur Berpachtung des herrschaftlichen Bierbraubaufes in Jaworow mit der Bierausschanfs = Gerechtigfeit in der Stadt Jaworow und in der jur Camerals herrschaft Jaworow geborigen 28 Mational- Dorfern und deutschen Kolonien auf die drei Jahre vom

1. November 1848 bis Ende October 1851 bie Versteigerung am 21. August f. 3. bei dem Cameral=Wirthschaftsamte in Jaworow werden abgebalten werden.

Der Kiscolpreis beträgt 4758 fl. 22 fr. C. M. wovon der gebnte Theil jeder Dachtluflige als Da-

dium ju erlegen bat.

Die Bergebrungesteuer bat der Pachter felbit ju entrichten.

Der Pachtzins ift vierteljährig voraus ju gablen, und eine Caution, wenn fie baar oder durch öffent= lice in Metallmunge verginstiche Obligationen erlegt wird, die Salfte', wenn fle bypothekarifch ficher gestellt, wird mit drei Biertheilen des gangjabrigen Pachtzinfes zu leiften, jedoch nur vor dem Ubschluße der mundlichen Berfteigerung.

Es werden auch schriftliche Offerte angenommen. Gelbe muffen jedoch den Pachtgegenstand, die Pacht= dauer und den Unboth genau bezeichnen, die Erklarung, daß fich ber Offerent ben Ligitations = Beding= niffen unbedingt unterzieht, enthalten, und mit bem Badial-Betrage mit einer Dieffalligen Caffaguittung

belegt fenn.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen bei dem Ca= meral-Birthschaftsamte in Jaworow eingesehen mera den, und werden vor Beginn der Ligitation den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Przemyśl am 18. Juli 1848.

(1841) Licitations Ankundigung. (1)

Mro. 4672. Es wird jur allgemeinen Renntnis gebracht, daß am 17ten August 1848 um 9 Ubr Vormittage bei dem Dobromiler Kaal-Wirthschaftes amie die öffentliche Licitation jur Verpachtung der Mahlmublen ju Hujsko, Huczko und Welikie auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dabin 1851 abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis, wovon der zehnte Theil als Un-

gelo ju erlegen ift, betragt:

tene. Fur die obere und untere berrfchaftliche Mahlmuhle zu Hujsko 470 fl. 15 fr. C. M.

Fur die Waciakische privilegirte Dabl-

muble zu Huczko 29 fl. C. M.

Btens. Fur die Waciakische privilegirte Mabl-

muble zu Welikie 75 fl. C. M.

Die naberen Bedingniffe find in bem Licitatione. Protofolle enthalten, welches bei bem genannten Raal= Wirthschafteamte vor der Licitation eingesehen werden fann, und bei der Licitation werden vorgelefen werden.

Won der f. f. Raal Begirfs. Bermaltung. Sanok am 17ten Juli 1848.

(4839) Licitations = Ankundigung.

Mro. 5373. Bon der f f. Cameral Begirts-Bermaltung ju Przemyśl wird bekannt gemacht, daß jur Verpachtung der Brandweinpropination der CaalBerrichaft Jaworow auf brei nacheinander folgende Jahre vom 1ten Movember 1848 bis Ende October 1851 Die Berfleigerung bei dem Caal = Birthichafte Umte in Jaworow am 21ten August 1. 3. werde abgebalten merben.

Die Berfteigerung geschieht querft nach ben einzels nen Geftionen, bann - ober wenn fich bie Pactiufligen einflimmig babin erffaren; gleich beim Begin-

ne der Licitation in Concreto.

Die Eintheilung ber Gekzionen, und die Musrufs-

preise find folgende:

atte Geftion bestehend aus den Dorfern: Stary Jazow, Nowiny, Zaluże, Czernilawa, Wierzbiany, Zawadow, Cytula, Trościaniec 2343 fl. 50 fr.

2te Gefgion, Die Dorfer Skio.

Olazanica und Nowy Jazow 1114 // 33 //

3te Section Muzelowice, Czarnokońce, Zbadyú, Knitenberg und Tuczapy

730 // 49 //

4te Gefgion Ozomla mit Schomlau. Nowosielki mit La-

501 11 7 11 5te Geftion Rzeczyczany mit

6te Gefgion : Motoskowice mit

312 // 28 // Kleindorf, Berdychow mit Berdychau, Podluby mit Mossberg 400 ,, 43 ,,

Busammen . 5403 ,, 30 ,,

Jeder Pachtluftige bat ein Badium von 540 fl. ju erlegen, - der Erfteber eine Caution, wenn fie baar oder burch offentliche in Metallmunge verzineli. che Obligationen erlegt wird, mit ber Salfte; wird fle bypothefarifch fichergeftellt, 'mit Drei =, Biertheis fen bes einjahrigen Pachtzinfes ju leiften; ben Dachtschilling felbst 1/4jabrig und feche Bochen voraus ju jablen.

Es werden auch schriftliche Offerten angenommen, biefe muffen jedoch den Pachtgegenftand, die Pacht-Dauer , ben Unboth genau begrichnen , Die Erklarung baf fic der Offerent den Ligitations = Bedingniffen unbedingt unterzieht, enthalten, auch mit bem Ba-Dialbetrage ober mit einer Dieffalligen Caffaquittung

belegt fenn.

Die ubrigen Bedingniffe fonnen bei dem Caal-Birtbicaftsamte in Jaworow eingesehen werben, und merben vor Beginn der Bigitation den Pachtluftigen poraelefen merben

Przemyst den 18ten Juli 1848.

Runbmachung. (1790)(2)

Mr. 9125. Bei ber Jasloor f. f. Rreiskaffe mer= den ju Bunften nachstebender Partbeien mehrere jurud beeinnahmten Sarbetrage ale Deposit im Derweise geführt, als:

1. Für die Stadnickische Berlaffenichaftsmaffe bie

Urt 379 ex 1843 rudbeeinnannte Sare jur Tarnower Landrechis - Tax = Bahl 48401 pr. 36 fr. C. M.

2. Un Tarnower Candrechtstare ju Bunften bes Flaczkiewicz ad Mr. 15572 51 fr. C. M.

3. Des Swigtkiewicz Mikolaus ad Mr. 45599

36 fr. C. M.

4. Die Urt, 884. jurud beeinnamte Tarnower Candrechtstare der Zralikowska Anastasia ad Nr.

9119 ex 1839 4 fl. 50 fr. C. M.

Die betreffenden Partheleu werden mit Bezug auf Die b. Buber. 2dg. vom 16. Janner 1837 3. 76321 angewiesen, die ihren gebuhrenden Depositen bei ber biefigen f. Rreiskaffe binnen 6 Monaten vom Tage diefer Mufforderung ju bebeben, widrigens folche nach Ablauf diefer Frift eingezogen werben wurben.

Jaslo am 12. Juli 1848.

(1826)Rundmadung.

Mro. 5625. Bermoge der bieramtlichen Rundmacung vom 3. Juli 1847, 3. 6372, 1. 3. mußte für jeben recommandirten Brief aus Defterreich nach dem vereinigten Ronigreiche von Großbrittanien und Irland, in fo ferne die Berfendung durch Preußen statt fand, außer den Francoporto für gewöhnliche Briefe und der ofterreichifchen Recommandations. Bebubr noch eine an Preugen und Großbrittanien ju vergutende Recommandations-Gebuhr von 38 fr. bei ber Mufgabe entrichtet werden.

Diefe Bestimmung murbe laut berabgelangten Oberfthofpostverwaltungs-Decretes vom 6. Juli 1. 3., 3. 613 - P. P. in Folge Mittheilung ber koniglichpreußischen Doftadminiftration vom 28. Juni b. 3., 2. 35480 babin abgeandert, daß von nun an, für jeden über Preußen ju befordernden recommandirten Brief nach Großbrittanien und Irland anstatt ber bezeichneten Gebuhr von 88 fr. nur noch eine an Preußen und Großbrittanien ju vergutende Recommandationsgebühr im Betrage von 22 fr. einzuheben

und ju berechnen ift.

Bon diefer Ermäßigung der Recommandations. gebubr wird das corespondirende Publikum mit bem Bemerken in die Kenntniß gefest, daß recommandirte Briefe nur nach bem vereinigten Konigreiche felbit, nicht aber im Eransit burch basfelbe nach überseeischen Kolonien und Landern befordert merten fonnen.

> R. R. galigifche Oberpost=Bermaltung. Lemberg am 22ten Juni 1848.

(1818)

Mro. 243. Bom Magistrate Lezaysk wird befannt gemacht, es fen auf Unlangen des Juda Euglander die öffentliche Feilbiethung des allhier in der Stadt sub Nro. 37 liegenden auf 415 fl. C. D. geschätten hauses im Wege der Execution bewilligt worden, da nun hierzu 3 Termine u. z. für den ersten der 10 August — für den 2. der 7. September und für den 3ten der 25. September 1848 mit dem Beysate bestimmt worden, daß, wenn dieses Haus weder bei dem ersten noch zweiten Termine um die Schäsung oder darüber an Mann gebrach i werden konnte, es bei der dritten auch unter der Schäsung verkauft werden wurde, so haben die Kauflustigen an den erstgedachten Tagen früh um 10 Uhr auf dem hiesigen Rathhause zu erscheinen auch die Kaufbedingniße in mittelst dort einzusehen.

Lezaysk ben 29. Upril 1848.

#### (1741) Rundmachung. (3)

Mro. 10080. Beim Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg politischer Ubtheilung ist eine Kanzlei-Praktikanten-Stelle mit dem Adjutum jährlichen Ginhundert Zwanzig Gulden Conv. Munze in Erledigung gekommen.

Die Bittwerber um diefe Stelle haben ihre gehorig belegten Gesuche binnen 4 Wochen von der Iten Einschaltung diefer Rundmachung im Amteblattt der Lemberger Beitung beim Magistrate zu überreichen und sich über nachstehendes auszuweisen:

1) über den Geburteort und das Ulter,

2) über die Kenninis der deutschen und polnischen Sprache,

3) über die jurudgelegten Studien, und fonstigen

Renntnibe, endlich

4) haben felbe anzugeben, ob fie mit irgend einem Beamten des Magistrats verwandt oder verschwägert sind und in welchem Grade.

Lemberg am Oten Juni 1848.

#### (1781) Rundmachung. (3)

Mro. 52068. Bur Befehung der bei dem Magifirate in Tarnopol erledigten Stelle eines Burgermeistere, womit der Behalt von Eintaufend Zweihundert Gulden Con. Munge verbunden ift, wird

hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten August I. J. ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Tarnopolor f. f. Kreisamte, und zwar wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen, undsich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhaltenen Bahlfahigkeitedekrete aus den drei Fachern;

c) über die Kenntniß der deutschen, lateinischen und

polnischen Gprache;

d) über das untadelhafte moralifche Betragen, die Fahigfeiten, Bermendung, und bisherige Dienst-

leiftung und zwar fo, daß darin feine Periode überfprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Zarnopoler Magistrats verwandt oder verschwägert feien. Vom f. f. galiz. Caudesquberntum.

Lemberg am 11ten Juli 1848.

(1632) Ediftal-Vorladung. (3)

Mro. 411. Bon der Conscriptions-Obrigkeit Zabio werden die heuer auf den Uffentplat beruffenen, und der Ubwesenheit wegen nicht erschienenen Individuen als:

Baus-Mro. 301. Fedor v. Tymofij Ilug.

318. Jura Romaniuk.

- 620. Iwan Gawrynczuk.

658. Kiryk Maryczuk. 756. Hnat Dryśluk.

24 Dmytro Pietniuk.

biemit vorgeladen, binnen 3 Monaten zu erscheinen, und ihre Ubwefenheit zu rechtfereigen, weil diefelben fonst nach tem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. Marz 1832 behandelt fein werden.

Von der Conscr. Obrigfeit Zabie am 10. Juni

1848.

(1698) Ebittal. Borlabung. (3)

Mro. 1971. Vom Magistrate der f. freien Stadt Jaroslau werden nachstehende militärpstichtige und unsbesugt abwesenden Individuen aufgesoldert binnen 6 Wochen vom Zage dieser Vorladung an gerechnet, rückzusehren und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge behandelt werden würden: als Markus Nachlicht, Leibusch Ohrenstein, Anton Wyrodzyński, Wojciech Trybulski, Eduard Wota, Stefan Hollay, Adalbert Wanczycki, Sewerin Nędzowski, Bernhardt Ebenhardt, Chaim Zetterbaum, Olexa Dobrzański, Ignaz Wierzbiniec, Michael Hopko, Thomas Gudzewicz und Johann Massakiewicz.

Jaroslau am 3. Juni 1848.

Mro. 1328. Vom f. f. Kimpolanger-Camerals Wirthschaftsamte als Cons. Obrigkeit werden nachssehende in Jahre 1848 zur Stellung auf den Ussentsplatz berusenen aber nicht erschienenen militarpslichtigen Individuen, und zwar: aus Kimpolung Haus Mro. 228 Profopp Czapa, aus Fundulmoldowi Haus Mro. 361 Martin Sinn, aus Pozoritta Haus Mro. 190 Gerasim Fanutzan, mittelst dieses Edikts ausgefordert, binnen längstens drei Monaten vom Tage der letten Einschaftung dieser Vorladung in die Zeitungsblätter hieramts um so gewisser zu erscheinen, als dieselben widrigens nach den bestehenden Vorschriften werden behandelt werden.

Kimpolung am 9. Mai 1848.

(1797) Edittalverladung. (2)

Mr. 1801. Von Geite des Sanoker Stadtmagiftrats werden die abmefenden Refrutirungspflichtigen Individuen, u. g. Leon Ustianowski, BN. 191. -Joseph Rybnik, SM. 201. - Johann Irzykiewicz, AN. 137. - Franz Gadomski, AN. 250. - Salamon Raab, BM. 92. - Jossel Abraham Ebstein, BN. 133. - Moises Hersch, BN. 35. - Mayer Leiner, An. 95 - Jacob Graber, An. 97. -Berich Leib Rauch, BR. 123 - Fischel Mendlowitz, HM. 158. - Israel Bruche, HM. 19. -Moises Puretz, SM. 142. - Mayer Graber SM. 97. - Mechel Fenik, BN. 110. - Wolf Löffel, BM. 143. - Hersch Freyberg, BM. 106. - aufgefordert, binnen 3 Monathen vom Tage der Ginschaltung der gegenwarigen Borladung um fo ficherer in ihre Beimath jurudjukehren, und ihre unbefugte Ubwefenheit zu rechtfertigen, als nach fruchtiofen Berlauf diefer Frift deren Behandlung als Refrutirungepflichtigen Plas greifen mußte. -

Sanok am 30. May. 1848.

(1822) Ediftal - Vorladung. (1)

Mro. 1989. Bom Dominium Szczerzec werden nachstebende auf den Ussentplat berufene, unbefugt abwesende Individuen zur Ruckfehr binnen 6 Wochen aufgefordert, widrigens sie als Refrutirungsstüchtlinge behandelt werden wurden, als:

Mus Szczerzec:

Szczopan Podgórny Nr. 121, Karl Hesniowicz Nr. 98, Chaim Werdinger Nr. 18, Salomon Steiger Nr. 8, Aron Schacht Nr. 10, Simon Opal Nr. 59, Stefan Szczepaukiewicz recte Mokry Nr. 98, Aron Mayer N. 46, Itzig Bein N. 57, Saner Scheininger N. 62. 21 us Rosenberg:

Franz Schweitzer Nr. 11.

Mus Reichenbach:

Christian Kroder Nr. 14.

Mus Dornfeld:

Hubert Jacob Nr. 45.

Mus Dobrzany:

Konrad Schmid Nr. 31. Martiu Schmid Nr. 31, Konrad Schmid Nr. 17, Reiss Johann Nr. 18, Geitz Jacob Nr. 21, Horak Jan Nr. 104. Christian Hersch Nr. 66, Bazalak Stefan Nr. 27.

Mus Ostrow:

Borowy Franko Nr. 191.

Mus Lany:

Paladziec Stefan Nr. 125.

Mus Piaski:

Kosciow Michael Nr. 8.

Mus Krassow:

Sewczyński Fedko Nr. 30, Johann Łoś Nr. 26. Mus Siemjanówka:

Bednarski Simou Nr. 233, Bodak Wilhelm Nr. 31, Karpiński Hrynko Nr. 122. Jacko Czaban Nr. 105.
Szczerzec am 22ten July 1848.

(1789) Antunbigung. (1)

Nro. 10992. Um 22ten August 1848 wird die Brandweinpropinazion in der Stadt Brzogan auf die Beit vom iten November 1848 bis Ende Oftober 1851, an den Meistvierhenden im Wege der Verpachtung nach städtischen Directiven in der Brzoganor Kreisamtskanzlei hintangegeben werden.

Der Fiskalpreis beträgt 12025 fl. 29 fr. C. M. movon das 10300 Nadium bei der Ligitazion baar zu erlegen kommt. Sollte der Fiskalpreis nicht erreicht oder überbothen werden, so werden auch Unbothe unster dem Fiskalpreise angenemmen.

Brzegan am 12ten Juli 1848.

Mro. 2133. Bom Magistrate der & Frenftadt Przemyśl wird hiemit fundgemacht: Et fen über Einschreiten der Frau Josepha Sokolowska in die öffentliche Feilbiethung der der Anna Seidel geborigen Untheile des Haufes Mr. 124 Vorstadt Władycze megen ex jud. schuldigen 200 fl. C. M: c. S.c. im Erekutionswege bewilligt, und jur Bornahme zwei Termine namlich jum 16ten August und 19ten Gep. tember 1. 3., jedesmal um die Die Bormittageflunde mit dem Unbange festgefest worden, daß falls weder ben der erften noch 2ten Feilbiethung der Goaaunaswerth erzielt werden, noch auch die intabulirten Glaubigen fich jur Uibernahme im Scha-Bungewerthe pr. 250 fl. C. M. erklaren follten, nach Borfchrift bes f. 433 B. D. Sofdecretes vom 24. Juny 1824 und 66 148 bis 152 g. . D. verfahren werden murde.

hiezu werden die Kauflustigen mit dem Unhange vorgeladen, daß die übrigen Feilbiethungsbedingniße so wie die Schätzung und bucherlichen Lasten täglich hieramts eingesehen werden können.

R. Magiftrat Przeinysl am 1ten July 1848.

(1814) Licitations . Ankundigung. (2)

Mro. 3725. Mit dem b. Hoffammer-Prassoial-Descrete vom 31. Mai 1847, B. 3995 ist die Veräußerung der Kadukentheile nach Paul Dabrowski von dem Gute Ladzkie genehmigt worden. In Folge b. Gubernial-Decretes vom 12. Hornung 1848 B. 22860, wird wegen Veräußerung dieser Gutsantheile bei dem Stanislauer k. k. Kreisamte am 31. Uugust 1848 in den Vormittagsstunden eine öffentliche Licitation abgehalten werden Der ausgemittelte Schätzungswerth von 524 fl. 10 kr. E. M. wird zum Fiscalpreise angenommen, wovon 10 Percent als Vadium zu Kändrn der Licitations Commission zu legen sind.

Rauflustige haben fic am befagten Tage einzufinden, wo ihnen die naberen Licitations-Bedingniffe werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreibamte. Stanislawaw am 6. Juli 1848.

(1833) E b i f t. (1)

Mro. 828. Dom Magistrate Biala als bel. 3ufligamt von Lipaik, Wadowicer Rreis, in f. f. Oftgaligien wird zur öffentlichen Renntniß gebrache, daß über Unsuchen der Josepha Faikisz in die executive meiftbietbende Reilbietbung ber dem Johann Dainowicz angeborigen Sausterftelle Dro. 280 ju Lipnik gewilligt und jur Bornahme berfelben die Zagfahrten auf den 6. September, 11. October und 9. Movember 1848 jedesmal um 9 Uhr Vormittags in ber Lipniker-Umtekanglei mit dem Unpange beflimmt, daß, mofern biefelbe weder bei bem erften noch bei dem zweiten Ligitations = Termine um ober über den gerichtlich erhobenen Schabungswerth pr. 124 fl. C. M. an Raufer gebracht werden follte, bei ber 3. Lizitations-Tagfahrt auch unter bemfelben verkauft werben wirb.

Kauflustige versehen mit dem 10pct. Badium von dem Schähungswerthe pr. 124 fl. C. M., werden bierzu vorgeladen und ihnen freigestellt, die Lizitations-Bedingnisse und Schähung während den gewöhnlilichen Umtessunden in der Lippikor-Amtekanzlei einzuseben.

Lipaik den 14. Juli 1848.

(1709) Kunbmachung. (3

Mro. 4746. Dom Stanislauer f. f. - Landrechte wird auf gleichzeitiges Unsuchen der Frau Gabina de Pawlikowskie Dobrzańska und des herrn Dichael Raciboraki jur Bereinbringung ber von ben Conftantin Dobrzauski'ichen Erben ber Frau Gabina Dobrzauska geborne Pawlikowska gebührenden Cas pitalssumme von 7000 fl. 23. 23. fammt den bis jum 1. Juni 1822, im Betrage vom 2300 fl. 28. 28. rückständigen und den vom 1. Juni 1822 weiter taufenden 51100 Binfen bann der dem Binfenbetrage gleichen Conventionelstrafe, wie auch der bereits früher in den Beträgen von 12 fl., 12 fl. 30 fr., 16 ft. 54 fr., 16 ft. 26 fr. und 55 ft. 30 fr. E. M. zuerkannten Streit- und Erecutionskoften, endlich der gegenwärtig im Betrage von 57 fl. C. M. jugesprochenen Erecutions - Muslagen, sowie auch jur Befriedigung ber bem Berrn Michael Raciborsk von dem obbenannten Erben, gebührenden Binfen ber Gumme von 7034 Dudaten boll. und monatlich der 5|100tigen vom 19. Juni 1818 bis zur Capitalstilgung ju berechnenden Binfen ber Theilsumme von 5162 Ductaten boll. und der 41100tigen vom 1. Juni 1822 ju berechnenden Binsen ber meiteren Theilsumme pr. 1872 Dudaten boll. sammt

ben gegenwartig im Betrage von 50 fl. 25 fr. C. Dt. jugesprochenen Erecutionsfosten, die öffentliche Reil. biethung der im Stryerfreise liegenden Buter Boreznica, Królowska famme ben 1250 3och ber pom Gute Nowesiolo ausgeschiedenen und jum Gute Borozpica zugefallenen Waldung mit der barauf befindlichen Colonie Machlinioc, bann des Butes Zurakow, welche ben Erben des Conftantin Dobrzański eigen find, nachdem die vorgegangenen Ligitations-Termine fruchtlos abliefen, und die Tabular-Gläubiger unterm 27. November 1846 Die erleiche ternden Reilbiethungs-Bedingungen vorgeschlagen baben, im weiteren Ruge ber Erecution auf ben eingigen Termin 17. August 1848, Wormittag 10 Ubr ausgeschrieben, welche zu Stanisławow im f. E. Landrechtsgebaube unter nachstebenden Bedingungen fattfinden wird:

- 1. Bum Musrufepreife ber Guter Bereznica, Krolewska und Zurakow, dann des vom Gute Nowesiolo getrennten und mit dem Gute Bereznica verbundenen 1250 Joch enthaltenden Waldes mit der darauf befindlichen Machliniec genannten Unstedlung wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth von 137.782 fl. 22 418 fr. C. M. angenommen, und zuerst das Gut Bereznica, Królewska sammt der ju demfelben von dem Gute Nowesioto jugetheilten 1250 Joch Waldung und ber barauf befindlichen Colonie Machliniec jusammengenommen um den gerichtlichen Schafungewerth von 110.839 fl. 7 418 fr. C. Dr. dann das But Zurakow um den gerichte lichen Schähungewerth von 26.943 fl. 15 fr. C. M. oder einen etwa anzubiethenden hoberen Preis, und zwar jedes diefer Guter abgesondert, für den Fall feilgehothen werden, wenn sich kein Kauflustiger für beide obige Guter unter Ginem fande, der übrigens vor allen Rauflustigen, die abgefondert nur ein oder bas andere obiger Buter ankaufen wollten, den Worjug batte; jugleich wird festgefest, daß falls fein boberer, oder nicht eimal ein dem Schapungswerthe gleichkommender Unbot geschehe, diefe Guter auch unter bem Schabungswerthe um jeden Preis veraußert werben murben.
- 2. Jeder Rauflustige ist gehalten, bei der Lizitations-Commission das Vadium von dem obbestimmten Schähungswerthe mit 51100 berechnet, das ist baar zu erlegen, sonst wurde er zur Versteigerung nicht zugelassen werden; dieses Vadium wird dem Käufer in die erste Rausschillingsrate eingerechnet, den übrigen Lizitanten gleich nach beendeter Versteigerung ruckgestellt werden.
- 8. Der Meistbiethende ist gehalten, die auf den zu veräußernden Gutern haftenden, in der feiner Zeit zu ergehenden Zahlungstabelle enthaltenen liquis den Schuldforderungen nach Maßgabe des Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Gläubiger ihre

Befriedigung vor ber allenfalls vorgesehenen Muf-

- 4. Der Raufer ift verbunden, binnen 30 Tagen, nachdem ihm der Bescheid jugestellt fepn wird, momit der Feilbiethungsaft ju Bericht angenomen murbe, ben britten Theil bes Rauffcbillings im Baaren biergerichts ju erlegen, und bezüglich ber anderen zwei Drittheile des Raufschillings eine landtafelmäßige Cautions-Urfunde auszustelleg und vorzulegen, mo fobann demfelben ber phififche Befit ber erftanbenen Buter auf feine Roften übergeben, bas Gigentbumb. Decret ausgefertigt, er als Gigentoumer ber erftanbenen Buter intabulirt (oder menn felber die Lands tafelfabigfeit nicht nachweifen fonnte, bloß vorgemertt) die rudftandigen zwei Drittheile bet Raufschillings aber auf den erftandenen Butern fichers gestellt, und die darauf baftenden gaften, mit Musname ber unten angezeigten Grundlaften, bann berjenigen, welche vermog ber gegenwartigen Bedingniffe vom Raufer allenfalls übernommen werden follten, gelofcht, und auf ben Raufschilling werden übertragen werden. Ueberdieß liegt es aber bem Raus fer ob, die zwei Drittheile des Raufschillings mit 5|100 jahrlich ju verzinsen, und die Binsen balbjabrig in Vorhinein vom Tage ber phisischen Uebergabe ber gekauften Buter angefangen, an das biergerichte liche Depositenamt zu erlegen.
- 5. Ift der Meistbiethende verbunden, aus den erubrigenden zwei Drittheilen des Kaufschillings binnen 80 Tagen, nachdem die zuergebende Zahlungstadelle der auf diesen Gutern haftenden Schulden Rechtstraft erlangt haben wird, entweder die ihm vom Gerichte angezeigten Gläubiger zu bezahlen, oder diese zwei Drittheile des Kaufschillings gerichtstich zu pinterlegen, oder aber sich mit den Theilenehmern, deren Forderungen als tiquid ersweinen werden, dieserwegen abzusinden, und sich hierüber vor Gericht auszuweisen.
- 6. Der Meiftbiethende bat als Grundlaften ju übernehmen:
- a) die auf dem Gute Boroznica eingetragene Las ftenpost 35. mit der in der 64., 65., 110. und 112. Castenpost eingetragenen Zebend Meluition pr. 150 ftp. oder 15 fl. C. M.
- b) am Gute Zurakow bie britte;
- c) mit dem zu Bereznica zugefügten Walde pr. 1250 Joch die 117. Lastenpost.
- 7. Burde der Kaufer biefen Ligitations Bedingniffen nicht nachkommen, so werden über Unsuchen der Erecutionsführer, oder des Schuldners, oder endlich eines jetweden der hopothezirten Glaubiger die erstandenen Guter auf Gefahr und Kosten des Kaufers in einem einzigen Termine auch unter bem

erzielten Fellbiethungspreise religiert werden, und in biesem Falle haftet ber Käufer für allen aus ber Religitation erwachsene Schaben und Koften nicht nur mit bem erlegten Ungelbe, sondern auch mit seinem sonstigen fammtlichen Vermögen.

8. Werden diese Guter, sowie auch die Waldung in Pausch und Bogen feilgeboten, daber hat dem Kaufer für allfällige Abgänge Niemand zu haften, es steht jedoch den Kauflustigen unbenommen, die Schätzungsacte, die Grundinventarien und den Landstafelauszug der zu feilbiethenden Güter in der hiersgerichtlichen Registratur einzusehen, oder Abschriften davon zu erheben, rücksichtlich der Steuer hingegen konnen die Kauflustigen in der Stryer k. Kreisscasse die nöthigen Auskunfte einholen.

9. Sollte der Raufer feinen ordentlichen Wohnste nicht zu Stanialawow paben, so ift derfelbe gehalten, einen hierorts wohnenden Bevollmächtigten, dem der über den Feilbietungsact zu ergehende Bescheid zusgestellt werden könnte, zu bestellen, und der Lizitationse Commission anzugeben.

hievon werden die Erecutioneführer Frau Sabina Dobrzańska geborne Pawlikowska und Herr Michael Raciborski, bann die fachfälligen Stanislaus und Marianna Dobrzańskie, Kalirt Kuźminski zu eigenen Sanden, ferner die liegenden Maffen der Domizella de Dobrzańskie Kuzminska; dann die minderjabrigen angeblich keinen Formund babenden Erben der Eudovifa de Dobrzańskie Kremarska, als: Lugine, Jufie und Felix Kromarskie, welche nebftdem als Glaubiger erscheinen, wie auch die liegende Maffe der Colestine Kromarska und des verftor-benen Felix Dobrzauski, deffen Kinder und vermeintliche Erben Ungela und Felicia Dobrzanskio außerdem ju Banden des Wormundes herrn Stanislau Dobrzański benachrichtigt werden, mittelst des hiermit bestellten Curators Berrn Udvokaten Dwernicki; dem der Berr Udvokat Minasiewicz fub. stituirt wird, dann die Sypothekar - Glaubiger als: Pauline Ilinska, als Rechtsnehmerinn des Franz Kaver Wierzeyski, Conrad Glotz, das Handlungsbaus Glotz und beffen unbekannte Tfeilnehmer, Die liegende Masse des Ferdinand Medwey und bessen unbekannte Erben, Racel Hules Horochower, Leib Hules, Frang Laver Christiani, die liegende Maffe des Janas Kremarski und deffen unbekannte vermeintliche Erben, alle unbekannten Bobnorts, mittelft Edifts, und des bereits früher bestellten Eura-tors herrn Ubvocaten Janocha mit Substituirung des Berrn Udvokaten Mokrzycki verstandigt, welcher Curator auch nunmehr jenen Glaubigern bestellt bleibt, benen die Berstandigung von diefer Feilbiethung aus welch immer Unlage vor dem Lizitations. Termine nicht zugeftellt werden fonnte, fowie auch benjenigen, welche mittlerweile bas Pfandrecht auf ben ju veräußernden Butern erlangt baben murden, und zwar sowohl zum Lizitationsacte seibst, als auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Ucten. Nach dem Nathschluße des k. k. Landrechts. Stanislau am 15. Mai 1848

#### Uwiadomienie.

Nro. 4746. C. R. Sad Szlachecki Stanislawowski niniejszym wiadomo czyni, iż na jednoczesne prośbe pani Sabiny z Pawlikowskich Dobrzańskiej, i pana Raciborskiego Michała ku zaspokojeniu przeciw spadkobiercom Konstantego Dobrzańskiego zasądzonej sumy kapitalnej 7000 złr. w. w. z procentami do dnia 1. czerwca 1822. w kwocie 2300 złr. w. w. zaległemi, zaś od 1. Czerwca 1822 po 51100 rachować się mającemi, tudzież procentami wyrównywającą karą konwencyonalną pieniężną; niemniej kosztami procesu i exekucyi pierwej w kwotach 12 złr. — 12 złr. 30 kr. — 16 zlr. 54 kr. - 16 złr. 26 kr. w mon. kon. i w kwocie 55 złr. 33 kr. w mon. kon. - nakoniec teraz w kwocie 57 złr. w mon. konw. przysadzonemi - jakotež ku zaspokojeniu naležacych się panu Michałowi Raciborskiemu, od wyżej wymienionych spadkobierców procentów od sumy 7034 duk. hol, mianowicie 51100 od 1go Czerwca 1318. až do umorzenia długu kapitalnego rachować się mających sumy cząstkowej 5162 duk. hol. z procentami po 41100 od 1. Czerwca 1822 zachodzacemi - tudzież sumy częściowej 1872 dnk. holl. wraz z kosztami exekucyi teraz w kwocie 50 złr. 25 kr. mon. kon. przysądzonémi — publiczna licytacya w cyrkule Stryjskim leżących dobr Bereznica królewska, wraz 1250 morgami, od dóbr Nowesioło oddzielonego, a do dóbr Bereznica przyłączonego lasu, i tamże zatożoną kolonią Machliniec-tudzież dóbr Zuraków, spadkobierców Konstantego Dobrzańskiego własnych, gdy poprzedniczo ustanowione termina licytacyi na niczem spełzły, a wierzyciele tabularni w dniu 27. Listopada 1846 lżejsze warunki licytacyi podali - wdrodze dalezej exekucyi w jednym tylko terminie w dniu 17. Sierpnia 1848. w tutéjszym c. k. sadzie o godzinie 10. przedpoludniem przedsięwziąść się mająca rozpisaną zostala pod następującemi warunkami:

1. Na piérwsze wywołanie dóbr Bereznica królewska i Zuraków tudzież 1250 morgami od dóbr Nowesiolo oddzielonego, a do dóbr Bereznica przyłączonego lasu i tamże założoną kolonią Machliniec ustanawia się sądownie wyprowadzona cena szacunkowa w sumie 137.782 zlr. 224 j8 kr. w mon. kon, z których najpierw dobra Bereznica królewska wraz 1250 morgami od dóbr Nowesioło oddzielonego, a do dóbr Bereznica przylączonego lasu, i tamże założoną kolonią Machliniec za cenę szacunkową 110839 złr. 74 j8 kr. w m. k. — następnie dobra Zuraków za cenę szacunkową 26943

złr. 15 kr. mon. kon. lub za wyższą zaofiarowaną cenę, każde z tych dóbr odosobnione, na ten wypadek licytowane będzie, gdyby żaden z kupicieli obadwa te dobra razem kupić niechciał, w przeciwnym zaś razie chęć kupienia razem tych dóbr mający, przedtémi, którzy częściową sprzedaż sosnbie życzą, pierwszeństwo otrzyma, oraz ustanawiał się, że gdyby zaden z kupicieli wyższą, lub przynajmniej cenę szacunkową nie ofiarował, dobra nawet niżej ceny szacunkowéj za jakową bądź sprzedane będą

2. Každy chęć kupienia mający obowiązanym jest komisyi licytacyjnej jako zakład 5/100 od oznaczonej ceny szacunkowej, w gotowiżnie złożyć, gdy inaczej do licytowania przypuszczonym nie będzie; i zakład ten kupicielowi do pierwszej raty wypłaty wrachowanym innym zaś licytującym zaraz po odbytej licytacyi zwróconym zostanie.

3. Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, na tych sprzedać się mających dobrach ciążące, w tabeli płatniczej w swojem czasie wypaść mającej zawarte długi niewątpliwe i rzeczywiste w miarę za ofiarowanej ceny kupna, na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym sobie wypowiedzeniem, wypłaty swoich należytości przyjąć nie chcieli

4. Kupiciel obowiązanym jest w przeciągu 30 dni, po doręczeniu onemu rezolucyi sądowej, że akt licytacyi do sądu przyjętym został, 1/3 jedną trzecią część ceny kupna w gotowiznie do depozytu sadowego złożyć, zaś co do drugich dwóch trzecich części kupna, dokument kaucyi tabularny wydać, i Sądowi przedłożyć, natenczas onemu posiadanie fizyczne kupionych dóbr, jego kosztem oddane, Idekret wlasności wydanym, tenże jako właściciel kupionych dobr intabulowanym (lub gdyby prawo posiadania dóbr ziemskich udowodnić niemógł, zaprenotowanym tylko) zostanie drugie zaś 2/3 dwie trzecich części ceny kupna, na kupionych dobrach tabularnie zabespieczone, a ciązace długi, zwyjatkiém niżej oznaczonych ciężarów gróntowych, tych, które kupiciel według niniejszych warunków na siebie przyjąć ma, wymazane i na cenę kupna przeniesione będą prócz tego obowiązanym jest kupiciel, od tych 2/3 dwóch trzecich części ceny kupna, procenta po 5/100 rocznie, a te każdego półrocza z góry, od dnia fizycznego oddania kupionych dobr rachując, do depozytu sądowego wypłacić.

5. Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest, od resztujących 233 dwoch trzecich cząści ceny kupna, w przeciągu 60 dni, gdy tabella wypłaty co do długów na tych dobrach zaintabulowanych wypaść mająca, prawomocną stanie się, albo w skazanych sobie przez sąd do wypłaty wierzycieli zaspokoić; lub téż takowe do sądowego depozytu złożyć, albo z wierzycielami, których długi czynne rzetelne i niezsprzeczone się okażą, ułożyć, i z tego przed

tutéjszym sadem wywieść się.

6. Kupiciel ma następujące ciężary gróntowe na siebie przyjąć a na Berezuicy królewskiej cięžar gróntowy w pozycyi 35. wraz z innemi pod 64 65., 110. i 112 pozycyami zaintabulowana reluicia dziesięciny po 150 zł. pol , czyli 15 złr. w mon, kon. b) na dobrach Znrakow pos. 3. c) wraz do Bereznicy z 1260 morgami przyłaczone-

go lasu w poz. 117.

Gdyby kupiciel warunkom wyżej oznaczonym zadosyć nie uczynił, natenczas na prozbę exekucyje prowadzących, lub dłużnika, lub i kazdego wierzyciela intabnlowanego, kupione dobra na koszt i strate kupiciela w jednym tylko terminie, nawet nižej ofiarowanej ceny kupna, relicytowane beda, a wtym wypadku kupiciel warunków niedotrzymający za wszelkie z relicytacyi wynikłe szkody, nietylko złożonym zakładem, ale i całym swojem majatkiem odpowiedzialnym się staje.

8. Rzeczone dobra i las beda ryczaltem sprzedane, kupicielowi więc za jakowy bądź ubytek nie reczy się, dozwolono jest atoli chęć kupienia majacym akt oszacowania, inwentarze ekonomiczne i wyciąg tabularny rzeczonych dóbr w registraturze tutejszego sądu przejrzeć lub odpisy podnieść; co się zaś tyczy podatków monarchicznych chęć kupicnia mający mogą w c. k. kasie obwodowej

Stryjskiej bližszą wiadomość zasiągnąć.

9. Gdyby kupiciel stałego pomieszkania w Stanisławowie nie miał, natenczas ebowiązanym bedzie, pełnomocnika tu mieszkającego, któremby rezolucya na akt licytacyi wydana, doreczona być mogła, nstanowić i komisyi licytacyjnej wymienić.

O rozpisanéj niniéjszéj licytacyi zawiadamiają się exekucyje prowadzące pani Sabina z Pawlikowskich Dobrzańska i Pan Michał Raciborski tudzież dłużnicy Stanisław i Marianna Dobrzańscy, Kalixt Ruzmiński do rak wlasnych procz tych massa leżąca Domiceli z Dobrzańskich Kuzmińskiej i nieletni opiekuna njemające spodkobiercy Ludwiki z Dobrzańskich Kremarskiej jako to: Lucina, Julia i Felix Kremarscy, którzy także wierzycielami być okazują się, jako też masa leżąca Celestyny Kremarskiej - nie mniej zmarłego Felixa Dobrzańskiego dzieci i mniemani spadkobiercy Aniela i Felicia Dobrzańskie, do rak opiekuna pana Stanisława Dobrzańskiego, przez ustanowionego niniejszym kuratora Pana Advokata Dwernickiego, które mu pan Advokat Minasiewicz dodanym jest tudzież wierzyciele intabulowani jako to: Paui Paulina Ilinska jako prawonabywczyni P. Xawererego Wierzeyskiego, Konrad Glotz, dom handlowy Gloza i tegeż niewiadome spólniki, massa ležąca Ferdiuanda Medweja i tegož niewiadomi spad-

kabiercy Rachel Hules Horochower, Leiba Hules, Franciszek Xawery Christiani, masa leżąca Ignacego Kremarskiego i tegož niewiadomi mniemani spadkobiercy wszyscy z miejsca pobytu niewiadomi przez niniejszy edykt i przez pierwej jnž ustanowionego kuratora pana adwokata Janochy z zastepstwem pana Adwokata Mokrzyckiego, który to karator także i tym wierzycielom, którymby niniéjsza rezolucya o rozpisanéj licytacyi przed terminem doreczona być nie mogła, niemuiej itym wierzycielom, którzyby w pośrednim czasie prawo bezpieczeństwa tabularnego na tych sprzedać się mających dobrach uzyskali, tak co do niniejszego aktu licytacyi, jakoteż i następnych działań sadowych nstanawia się.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego w Stanisławowie

dnia 15. Maja 1848.

Anfundigung. (1810)

Mro. 11933. Bon Geite bes Bochniaer f. f. Kreisamtes wird hiemit befannt gemacht, daß zur Verpachtung der Lipnicer fladtischen Propingzion auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dabin 1851, für welche der Fiskalpreis 415 fl. 30 fr. betragt, eine Ligitagion am 8ten August 1848 in der Lipnicer Kammeren - Kanglei Vormittags um 9 Ubr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 415 fl. 30 fr. Con. Munze und das Vadium 41 fl. 33 kr. C.M.

Die weiteren Ligitagions . Bedingniffe werden am gedachten Lizitazionstage hieramits bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, por oder auch wahrend der Lizitazions-Verhandlung schrifts liche verstegelte Offerten der Lizitazions - Commission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber

a) Das der Wersteigerung ausgesette Objett, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweisung auf die jur Versteigerung desfelben festgesette Beit, namlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Gumme in Conventions . Munge, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrudlich enthalten fenn, daß fich der Offerent allen jenen Ligitazione = Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions. Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Ligis taxion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werden

berucksichtiget werden:

c) die Offerte muß mit dem 10pergentigen Vadium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Belde oder in annehmbaren und haftungstreien öffentlichen Obligationen , nach ihrem Rurse be-

rechnet, ju bestehen hat;

a) endlich muß dieselbe mit dem Vor- und Familien = Namen des Offerenten, dann dem Charaks
ter und dem Wohnorte deskelben unterfertigt sevn.
Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlichen Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestboth, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeräumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Ligitazions - Rommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sep.

Bochnia am 15ten Juli 1848.

Mro. 663. Vom Diagistrate ber Stadt Kenty Wadowicer Rreifes in Galizien wird bekannt gemacht, daß der herr Umbroftus Zischka Oberamtmann und Bevollmächtigter des Erzherzoglichen hammeramtes in Bostwin jur Bereinbringung ber bem letterem von den Cheleuten Franz und Franziska Mrozińskie aus Kenty aus bem gerichtlichen Bergleiche ab intimato 24. Juli 1844 3.577 jud. fouldigen Rapitals. fumme pr. 693. fl. C. M. sammt hievon vom iten Oktober 1842 bis jum wirklichen Zahlungstage ju berechnenden 4 010 Verzugszinfen, dann an Gerichts: toften 4 fl. E. M. Die executive Licitando Berauferung ber den genannten Cheleuten Frang und Frangiska Mrozińskie geborigen in Kenty snb Nro. 6 113 alt 158 neu gelegenen auf 799 fl. 44 fr. C. M. gerichtlich geschätten gemauerten Saubrealität sammt Plage sub Mro. S. 2433257 und Gartengrunde M. Z. 248|258 im Flachenmaaße pr. 637 O.R. bewilligt, und die Ligitagionstagfagungen auf den 11. Geptember, 11. Oktober und 11. Movember 1848 jedesmal Wormittags um 9 Uhr in der Magistratskanzlet bestimmt worden seien; wozu Kauflustige mit dem 10/100 Babium verfeben mit dem eingelaben werden, baß Die Ligitatzionebedingniffe, die Schatung bann die Lasien diefer Realitat in der Magistratskanzlei eingesehen werden konnen.

Magistrat Kenty am 12. Juli 1848.

Mro. 2352. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnow gerichtlicher Abtheilung wird bekannt gemacht, es sep über Unsuchen des Joseph Osterweil zur Einbringung des ersiegten Betrages von 200 fl. E. M.

fammt 5|100 Intereffen vom 24. 3aner 1837 Ge. richtstoften von 2 fl. 24 fr. C. DR. und ber meiteren Grefutionskoften die öffentliche Feilbietbung bes bem Betlagten Markus Flor geborigen Sausantheils aub Conf. Mro. 73 in Tarnow bewilligt, jur Vornahme derfelben im Gerichtsfaale des Ratbhaufes der Termin auf den 17. August und 12. Geptember 1. 3. Wormittage 11 Uhr bestimmt worden. Gollte Diefer Sausantheil biefen zwei Terminen nicht um, ober über ben Schabungwerth von 1002 ft 42 fr. C. D. an Mann gebracht werden, fo wird gur Ginvernebmung ber Glaubiger behufs ber Erleichterung ber Lizitazionsbedingniffe die Tagfahrt auf den 27. Geptember 1848 Vormittage 10 Uhr angeordnet, und biezu diefelben mit dem Beifate vorgelaben, daß die Musbleibenden jur Debrheit der Stimmen den Erfcheinenden werden gegablt merben.

Die Lizitazions - Bedingniffe find nachfolgende:

hobene Schahungswerth diefes Sausantheils mit 1002 ft. 42 fr. C. M. angenommen, unter welchem diefer Sausantheil erft in dem 3ten Termine wird hintange-

geben werden.

2tens. Jeder Kaussusige hat den zehnten Theil des Schähungswerthes dieses Hausantheiles und zwar den runden Betrag von 101 fl. E. M. als Ungeld zu Banden der Feilbiethungs-Commission und Baren zu erlegen, welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufschling eingerechnet, den übrigen Mitlizitirenden aber gleich nach Abschluß dieser Feilbiethung

jurudgefteut werben wirb.

3tens. Der Meistbiethende wird verpstichtet seyn, binnen 3 Tagen nachdem der Feilbiethungsakt vom Gerichte bestättiget, und ihm der Bescheid hierüber eingehändigt seyn wird, ein Drittheil des angebothesnen Kaufschillings mit Einrechnung des im Baren erslegten Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf demselben der gekauste Hausanstheil in den phisichen Besis und Nushunssung auf sein Einschreiten jedoch mit der Verpflichtung wird übergeben werden, von den bei ihm verbleibenden zwei Drittheilen des Kaufschillings 5/100 Interessen vom Tage des erlangten phisischen Besisch gerechnet, jährslich docursivo an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4tens. Der Raufer wird gehalten seyn, die Forderungen jener intabulirten Gläubiger, welche die Bahlungsannahme vor der bedungenen Auffündigung verweigerten, nach Maßgabe des angebothenen Raufschillinges zu übernehmen, die übrigen collocirten Gläubiger hingegen gemäß, der zu erlaffenden Bahlungsordnung binnen 30 Tagen vom Tage der Bustellung derfelben gerechnet, zu befriedigen, oder mit derlei Gläubigern rucksichtlich ihrer Schuldforderungen sich anders abzusinden, und sich hierüber binnen derfelben Zeit auszuweisen; derfelbe wird aber gehal-

ten fenn, die Grundlaften, wenn folde außer ben Steuern noch wirklich bestehen ju übernehmen, ohne folde vom Raufschillinge abschlagen ju burfen.

5tens. Gobald der Rlager ver 4ten Bedingung im Bangen genuge geleiftet baben wird, wird bemfelben das Gigenthumsbefret binfictlich des erkauften Bausantheiles ausgefertigt, berfelbe auf feine Roften als Gigenthumer intabulirt, und alle Laften aus dem. felben Sausantheile mit Ausnahme der Grundlaften, fo wie auch berjenigen gaften, welche berfelbe in Folge ber mit den Glaubigern Statt gebabten Ubfindung übernehmen merde, geloscht merden. Sollte aber ber Raufer einer oder der andern Bedingung in der beflimmten Frist nicht genuge leiften, so wird auf deffen Befahr und Roften eine neue Berfteigerung Diefes Bausantheiles, und dieß ohne neue Schapung in einem einzigen Termine, jedoch mit Beobachtung des f. 449 der G. D. auf Unsuchen eines der Glaubiger oder Schuldners ausgeschrieben und abgehalten, und er nicht nur mit dem erlegten Ungelde, sondern auch wenn diefes nicht ausreichen follte, mit seinem fonstigen Vermogen für allen aus feiner Wortbruchigkeit entstandenen Schaden und verursachten Roften ju baften babe.

otens. Zugleich werden für den Fall, als der fragliche hausantheil in den obbestimmten ersten zwei Terminen über den Schähungswerth, oder wenigstens
um denselben nicht verkauft werden könnte, alle auf
diesem Hausantheile versicherten Gläubiger aufgefordert im Grunde des h. 148 der G. D. zur Ubgabe
ihrer Erklärung rucksichtlich der zu erleichternden Feilbiethungsbedingnisse am 27. September 1848 um 10
Uhr Vormittags um so sicherer zu erscheinen, als sonst
die nicht erscheinenden der Mehrheit der Stimmen
der Gläubiger beigezählt werden wurden.

Tarnow den 26. Mai 1848.

(1832) Runbmachung. (1)

Nro. 9749. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheitung wird bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des Georg Dziadecki und August Rožanowski zur Befriedigung der durch dieselben gegen Eleonora Buchman erstegten Summe von 800 st. M. oder 2000 st. W. M. sammt 41100 vom 24. October 1846 zuberechnenden Zinsen die erecutive Feilbiethung der der Eleonora Buchmann gehörigen unter Nro. 731 112 besindlichen Realität in zwei Terminen das ist den 28. August I. J. und im Falle des Mißlingens am 26. September immer um 3 uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingsnissen wird veräußert werden.

tens. Bum Fiskalpreise wird der mit der gerichtlischen Schätzung doto. 23. December 1844 erhobene Werth dieser Realität im Betrage von 4580 fl. 47 kr.

C. M. angenommen.

2tens. Jeder Rauflustige bat ju handen der jur

Ligitazion abgeordneten Kommission als Ungeld ben Betrag von 458 fl. zu erlegen, welcher dem Deistsbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den ans beren Ligitanten aber zurückgestellt werden wird.

3tens Der Meistbiethende ist verbunden, binnen 30. Tagen nach der über die Vorrechtsaustragung der Gläubiger erlassen, demselben zugestellten Entsscheidung, den angebothenen Kaufschilling an das gezichtliche Depositenamt zu erlgen, und hiernach diesenigen Hypothekarlasten zu übernehmen, deren Bahlungstermin noch nicht eingetreten ist, und deren Uesbernahme die Gläubiger vor dem verabredeten Termine verweigern follten.

4tens Sobald der Meistbiethende der 3ten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird demfelben auf seine Kosten das Eigenthumsdekret der gekauften Realität ausgesertigt, derselbe als Eigenthumer intabulirt, in den physichen Bests eingeführt, alle Lasten werden mit Ausnahme der in der 3ten Bedingung angeführten Lasten auf den Kaufschilling übertragen, und aus der veräußerten Realität ertabulirt werden.

5tens. Falls der Meiftbiethende der 3ten Bedingung genau nicht nachkommen follte, wird auf feine Gefahr und Koften eine abermalige Lizitazion diefer Realität in einem einzigen Termine ausgeschrieben und abgehalten werden, in welchem folche um jeden

Preis veraußert werden wird.

stens. In diesen Tagfahrten wird die obermahnte Realität nur über oder wenigstens um den Schähungswerth veräußert werden; sollte aber dieselbe um diesen Preis nicht veräußert werden können, so werden
für diesen Fall die Hypothekarglaubiger wegen Ungabe
erleichternder Lizitazionsbedingungen zu der am 28.
September 1848 um 3 Uhr Nachmittags abzuhaltenden Kommission vorgeladen.

7tens. Den Kauflustigen wird freigestellt, ben Schatzungsaft ber fraglichen Realitat in der gerichtlichen Registratur ben Sabularstand aber im städtischen Grundbuche, endlich die Steuern und Ubgaben in den Stadtfassen einzuseben.

Lemberg den 24. Juni 1848.

#### Ob wiesz czenie.

Nr. 9749 1848. Magistrat król, głównego miasta Lwowa wiadomo czyni, że na prośbę P. Jerzego Dziadeckiego i Augusta Rożanowskiego na zaspokojenie wygranej przeciw Eleonorze Buchmanowej Sumy 800 złr. w m. k. czyli 2000 złr. w w. wraz z procentami po 4 100 od dnia 24. Października 1846 liczyć się mającemi, exekucyjna licytacya realności pod nr. 731 1 4 do P. Eleonory Bnchmann należącej w dwóch terminach to jest dnia 28. Sierpnia r. b. i dnia 26. Września 1848 zawsze o godzinie 3 zpołudnia pod następującem i warunkami przedsięwziętą będzie.

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość aza-

3

cunkowa téjže realności dnia 23. Grudnia 1844 r. okazana w ilości 4580 złr. 47 kr. m. k.

2. Každy chęć kupienia mający do rak komisyi licytacyjnej jako wadium kwotę 458 złr. w m. k. złożyć powinien, która najwięcej ofiarującemu w cenę kupna policzoną innym zaś licytantom

zwróconą zostanie.

3. Najwięcej oliarujący obowiązanym jest w przeciągu 30 dni od doręczenia jemu rezolucyi prawo pierwszeństwa wierzycieli hypoteki oznaczającej, liczyć się mających oliarowaną cenę kupna do depozytu sądowego złożyć i podług niej te ciężary hypoteki na siebie przyjąć, których termin zapłacenia nie nastąpił i którychby wierzycieli przyjąć nie chcieli.

4. Gdy najwięcej ofiarnjący trzeciemu warunkowi zadosyć uczyni na tenczas na jego koszta dekret własności kupionej jemu wydany, tenże za właściciela intabulowany jemu fizyczne posiadanie oddane, wszystkie ciężary wyjawszy owych w trzecim warunku oznaczonych na cenę knpna przeniesione i z przedanej realności extabulowane zostaną.

5. Gdy kupiciel trzeciemu warunkowi zadosyć nie uczynił, wtedy na jego koszta i niebespieczeństwo powtórna licytacya téjże realności w jedném tylko terminie za jakabadź cenę sprzedaną będzie.

6. W wyż wspomnionych terminach realność. rzeczona jedynie nad lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie, gdyby zaś takowa na ten sposób sprzedaną być nie mogla, na ten wypadek wierzyciele hypoteki pod względem oznaczenia lżejszych warunków licytacyi do komisyi dnia 28. Września r. b. o godzinie 3. z południa odbyć się mającej powoluja się.

7. Chęć kupienia mającym wolno jest akt szacnnku w spomnionej realności w Sądowej Registraturze stan tabniarny zaś w Tabuli miejskiej a podatki i inne daniny w kasach miejskich rozpoznać.

Dań we Lwowie dnia 24. Czerwca 1848.

(1831) Edikt. (1)

Nr. 160. Z jnrysdykcyi cywilnéj Kopyczynieckiej do Dominium Czortków delegowanéj, niniéjszém wiadomo się czyni, iż na zaspokojenie długu P. P. Antoniemu i Magdalenie małżonkom Wiszniewskim, od Mortka i Leji małżonków Halpern na mocy dwóch jednakowo brzmiących wyroków tutéjszéj Jurysdykcyi z dnia 7. Grudnia 1845. do Nr. 174 i wys. C. K. Appelacyi Trybunału z dnia 17. Czerwca 1846 do Nr. 8443 zapadych w kwocie 30 rubli ras. srebr. z procentem po 5/100 od 12. Stycznia 1845 liczyć się mającym i kosztów prawnych pierwszej instancyi w kwocie 4złr. 20 kr. mon. konw. a drngiej instancyi w kwocie 1 złr. m. k. tudzież kosztów exekucyi w kwocie

47 kr. m. k. — 6 złr. 48 kr. i 7 złr. m. k. która to ostatnia kwota tytniem expens niniejszego III. stopnia exekucyi przysądza się, należącego na sprzedaż publiczną téj połowy domu w mieście Czortkowie pod nr. konsk. 153. położonej, która jest na rzecz Mortka Halpern zaintabulowaną zezwala się. W tym celu przeznaczają się dwa termina, to jest 24 Sierpnia i 21 Września b. r. w kancelaryi władzy sądowej Kopyczynieckiej do Państwa Czortków delegowanej każdą razą o 9 godzinie rano, w których to terminach wzmiankowana realność publicznie najwięcej ofiarującemu pod następującemi waronkami sprzedaną będzie.

1) Za cene fiskalna tejže polowy domu stanowi się taxa sądowa w kwocie 260 złr. m. k.

2) Chęć kupienia mający obowiązany 10/100 wadyum do rak komissyi licytacyjnej złożyć, które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, a innym po ukończonej licytacyi zaraz zwiócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany w 14 dniach skoro rezolucyę sądową akt ten licytacyi zatwierdzającą otrzyma do depozytu Państwa Czortkowa złożyć, w którym to czasie wszelkie ciężary polowe realności sprzedanej obciązającą na sumę z komportowaną przeniesione a kupicielowi Dekret własności wydany i także do fizycznego posiadania

wprowadzonym zostanie.

4) Gdyby w mowie będąca realność na piérwszym lub drugim terminie w cenie szacnnku, lub nad szacunek sprzedaną być nie mogla, to wskutek §§. 148 i 152. ustawy sądowniczej i okólnika z 4. Września 1824 do l. 46612 przeznacza się wszystkim wierzycielom termin do ułożenia lżejszych kondycyi na dzień 16. Grudnia b. r. o godzinie 9. rano, podług których realność ta na 3. terminie nawet poniżej szacunku sprzedaną zostanie.

5) Gdyby najwięcej ofiarujący ceny knpna niezłożył, na tenczas na jego koszt nowa licytacya

rozpisaną zostanie.

6) Względem ciężarów na téj realności znajdujących się i danin może każdy w urzędzie miéj-

scowym w Czortkowie przekonać się. -

Nakoniec czyni się wiadomo, iż dla wierzycieli którymby rezolncya o téj licytacyi przed terminem doręczoną niezostała, lub którzyby poźniej z pretensyami do księgi gruntowej wejść mieli, ustanowiony został kurator w osobie P. Nathana Rosonzweig obwodowego Rabina z nakazem aby nad prawami tychże czuwał.

Ropyczyńce dnia 28. Czerwca 1848.

(1838) Licitations. Unfundigung. (1) Mro. 1628. Bur Sicherstellung ber nachverzeichneten Lieferungs Dijekte für bas allgemeine Krankenbaus pro Anuo Militaire 1849 wird bie Ligitagion

ausgeschrieben.

Un den hiezu bestimmten Tagen wollen die Unternehmungslustigen Vormittags um v Uhr im Commiffions = Lokale des allgemeinen Krankenbauses, versehen mit dem fellgesesten Vadium erscheinen, und über ihre gesesliche Befähigung sich bei der Lizitazions = Kommission ausweisen.

Die Bedingniffe ju den Lieferungen fonnen in den gewohnlichen Umteftunden in der Kranfenhaus . Ber-

maltunge . Ranglei eingefeben merben.

Die Lizitazions - Sage folgender Gegenstande find: Um gten und 18ten Mugust und 6ten September 1848.

| Savian in C.Di.                           | 11. |
|-------------------------------------------|-----|
| Begoffenes reines Campenunschlitt         | 100 |
| Begoffene Unschlittkergen                 | 60  |
| Doppelt rafinirtes Rubsohl , Sparrlichter |     |
| und geframpelte Baumwolle                 | 40  |

Um 10ten und 21ten August bann 7ten Geptember 1848.

| ( | Seife .   |       |       |     |   |     |    |  |  |   | 10  |
|---|-----------|-------|-------|-----|---|-----|----|--|--|---|-----|
| 3 | Brot uni  | 6     | emmel | n   |   |     |    |  |  |   | 200 |
|   | Um 8      |       |       |     |   |     |    |  |  |   |     |
| 2 | Buchensch | eiter | holy  |     |   |     |    |  |  |   | 300 |
| 8 | agerstro  | ,     |       |     |   |     |    |  |  | 4 | 15  |
|   | Sand .    |       |       |     |   |     |    |  |  |   | 5   |
|   | Lember    | g an  | 1 25. | Jul | i | 184 | 8. |  |  |   |     |
|   |           |       |       |     |   |     |    |  |  |   |     |

#### (1837) Relicitations - Anfundifung. (1)

Mro. 4733. Aus Anlast des Contraktbruches von Seite des Kreispächters des Koschersteischaufschlages im Tarnower Kreise Michael Palestor, wird dieses Gefäll am 14. August 1848 um 9 Uhr Bormittags in der Umiskanzlei der f. f. Cameral Bezirks Bermaltung in Tarnow auf die Dauer vom 15. August bis Ende October 1848 auf Kosten und Gefahr des vertragsbrüchigen Pächters neuerlich feilgebothen werden.

Der Fiskalpreis beträgt für bie bemerkte Pachtbauer 5284 fl. 32 fr. sage fünf Laufend zwei Sundert achzig vier Gulben 32 Kreuzer Conp. Manke.

Die Pachtlustigen haben vor der Bersteigerung einen dem zehnten Theile des Ausrufspreises gleichkommenden Betrag in baaren oder mittelst annehmbaren Creditspapieren als Badium zu erlegen. Schrifts liche mit dem Badium belegte Offerie können bis 13. August 1848, sechs Uhr Abends bei dem Borstande der k. K. Cameral Bezirks Berwaltung in Tarnow eingebracht werden.

Die übrigen Ligitations Bedingniffe konnen jederzeit in den gewöhnlichen Amtsftunden bei ber f. f. Cameral-Bezirks. Verwaltung eingefeben werden.

Von der f. f Cameral-Bezirfs-Verwaltung.

Tarnow am 14. Juli 1848.

(1835) Rundmachung. (1)

Mro. 9541. Wegen fruchtlosen Verlaufes des ersten Licitationstermines zur Verpachtung des Gemeindzuschlages der Stadt Kutty von der Biereinfuhr auf die Zeit vom 1ten November 1848 bis dabin 1851 wird hiemit der neuerliche Termin auf den 10ten August I. J. festgesest, an welchem daber die Pachtlustigen, mit einem 10010 Vadium vom Fiskalpreise pr. 170 fl. E. M. versehen, um 10 Uhr früh in der Kuttyer Mazistratskanzlei sich einzusinden haben werden.

Rolomea den 16. July 1848.

#### (1801) Rundmachung. (2)

Mro. 44249. Ueber Unsuchen der ungarischen k. Statthalterei vom 14. Marz 1848, 3. 11179, wird bekannt gemacht, saut einer Unzeige des Zalador Comitats werde der aus Cschowecz auf der Herrsschaft Csttornya gebürtige, dem Musenthaltsorre nach unbekannte Paul Sztrahia zur Erhebung eines Erbantheiles pr 188 st. 27 fr. W. W. durch die betreffende Ortsobrigkeit auf den 31. December 1848 mit dem Bedeuten vorgesordert, daß nach fruchtslosen Verstreichen dieses Termines die frägliche Erbsschaft den übrigen Miterben werde ausgesolgt werden.

Bom f. f. galigifchen Candes-Bubernium.

Lemberg am 7. Juli 1848.

#### (1814) Edykt. (2)

Nro. 15477. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski niniéjszym edyktem Jakoba Moszkowicza, Szymona Wroczyńskiego, Jerzego Braminskiego i Kazimierza Jordana Stojowakiego uwiadamia, że przeciw nim Sylwester Wyszkowski na dniu 9. Czerw. 1848 do L. 15477 o extabulacya z dóbr Weliczka exekneyi wyroku z dnia 16. Marca 1781, a właściwie sumy 7101 złp. w krydzie Piotra Potockiego dla Jakóba Moszkowicza kollokowanej i exekucyi do téjže w sumach 2000 złp. i 55 duk. c. n. c. z przynaleznemi pozycyami pozew wydał, i o pomoc sadowa prosił w skutek czego do rozprawy sadowej dzień 21. Sierpnia 1848 o godzinie 10 rano termin wyznaczony został, - a gdy pobyt zapozwanych niewiadomy, więc sid do obrony w téi sprawie postanowił kuratora w osobie pana adwokata Juliana Romanowicza z zastępstwem p. adwokata Sekowskiego, z któremi pozew według praw przeprowadzony będzie.

Dla tego niniejszym edyktem zapozwani upominaja się by w czasie przyzwoitym alba sami stawiali się albo postanowionemu zastępcy potrzebne informacyę z dowodami udzielili, albo innego zastępcę obrali, i Sąd o tém zawiadomili, ogólnio by wszelkie ku swéj obronie służące kroki przed-

3 \*

sięwzieli, inaczej skutki z zaniedbania sami sobie przypisać by musieli. —

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwowskiego dnia 13. Czerwca 1848.

Ntro. 1206. Vom Magistrate der k. Kreisstadt Kolomea wird den dem Nemen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Josef Rzemieniecki mittelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, daß Josef Ehrl und dessen Vertrettungsleister Johan Rzemieniecki hiergerichts unterm 3ten Mai 1847 B. 2472 wegen Zahlung der Summe von 200 st. E. M. N. G. und Rechtsfertigung der mit dem Bescheide vom 20. November 1847 B. 2575, bewilligte Vormerkung dieses Betrages, ob der schuldnerischen Realitetshälfte N. Cons. 33 eine Klage ausgetragen haben, und das zur summarischen Verhandlung dieser Rechtssache unter einem die Tagsatung auf den 22. August 1848. Früh 9 Uhr hiergerichts angeordnet worden ist.

Da dem Gerichte der Wohnort der Josef Rzemienisckischen Erben unbekant ist, so wird zur Vertheidigung ihrer Rechtssache ein Kurator in der Perfon des Nicolaus Rzemieniscki bestellt, und dieselben hievon mittelst gegenwartigen Stifts mit der Aufforderung in die Kenntniß geseth, bei dieser Tagsatung entweder personlich zu erscheinen, oder ihrem aufgestellten Kurator die erforderlichen Behelse mitzutheilen, oder endlich einen andern Sachwalter für sich zu ernennen, und ihn dem Gegentheile gerichtlich nahmhaft zu machen, widrigens dieselben alle aus der Vernachläßigung ihrer Ungelegenheit entsprungenen nachtheiligen Folgen nur sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Mus bem Rathe der f. Kreisstadt Holomea am 24. Juni 1848.

Mro. 13271. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Ubtheilung wird dem dem Wohnsorte nach unbekannten Moses Nachmann Herdan hies mit bekannt gegeben, daß Jakob Herz Bernstein wider die Gantmaße des Joseph Markus, dann den abwesenden Moses Nachmann Herdan und Nathan Thenen wegen Zahlung von 500 fl. E. M. hiergerichts unterm 29. Upril 1848 jur Zahl 8617 eine Klage angebracht und um richterliche Kilfe gebethen bat.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Nachmann Herdan unbekannt ist, so hat der Magistrat zu dessen Vertretung und auf Gefahr und Kosten den hiestgen Landes und Gerichts Advokaten Dr Landesberger mit Sustitutung des B. Landes und Gerichts Advokaten Dr. Rajski als Kurator be-

stellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Goift wird demnach der Belangte erinnert zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtshelfe dem bestellten Verstreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und solchen diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorsschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Lemberg am 24. Juni 1848.

Nro. 34553. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Indicium Provinciale Nobilium Leopoliense ignotis successoribus olim Theophia lae de Chrzastowskie Stryenska — tom D. Annae de Chrzastowskie Rusocka et Helenae de Chrzastowskie Rozycka medio praesentis Edicti notum reddit: per DD. Theophilam. Adolphum et Ludovicam Jordany contra ipsos tum alios - puncto extabulationis juris advitalitii et respective intromissionis Sophiae de Dobinskie olim Ignatii Łodzinski consortis ad bona Błonie, Isep et Łukanowice lib. dom. 43. p. 228. n. 4. on. intabulatae, tum extabulationem mutuae omninm bonorum advitalitatis pro re Ignatii et Sophiae de Dobiúskie conjugum Łodzińskich dom. 57. p. 57. n. 14. on. intabulatae, cum ejus subonore, nimirum cum Sammae 30000 flp. per Sophiam de Dobinskie Łodzinska, pro re Casimiri Petryczyn lib. olig. ant. 7. p. 391. intabulata nec non cum consecutiva positione dom, 57. p. 57. n. 15. on. adparente --sub 13. Novembris 1847. ad Nrum. 34553. haic Judicio libellam exhibitum, Judiciiquo opom imploratam esse. Ob commorationem tum nomen ipsorum ignotam — ipsorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Waskiewiez cum subsitutione Domini Advocati Smiałowski gua Curator constituitur, cumque juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 28. Augusti 1848, hora decima matntina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Junii 1848.

(1783) Licitations. Ankundigung. (3)
Mro. 7305. In der Umtekanzlei des Drohobyczer k. k. Caal. Wirth. Umtes und zur Verpachtung der Kaal. Herrschaft Raniowicor gemauerten
zweigängigen Mahlmühle auf drei nach einander folgende Jahre nämlich vom 1ten November 1848 bis Ende October 1851 eine Licitation am 10ten August 1848
um die 9. Vormittagestunde wird abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt 430 fl. C. M. und das vor dem Beginn der Licitation zu handen der Licitations = Commission baar zu erlegende 10 percentis

ge Badium 43 fl. C. M.

Es werden auch schriftliche verstegelte von dem Pachtlustigen eigenhandig geschriebene sonst aber von zwey Zeugen mitgefertigte Offerte angenommen werden, dieselben mussen aber mit dem Badium belegt seyn, den bestimmten nicht nur allein in Zissern sondern auch durch Worte ausgedrückten Bestboth enthalten, und es darf darin weder ein Unboth bloß auf einige Perzente oder eine bestimmte Summe über den bei der mündlichen Licitation erzielten oder von einem andern Offerenten gemachter Unboth noch sonst eine Klausel, welche mit den Licitations Bedingnissen nicht im Einklange ware vorkommen, vielmehr muß darin die Erklärung beigefügt werden, daß sich der Offerent allen Licitations Bedingnissen unbesdingt unterziehe.

Uerarialfculdner, Juden und Minderjabrige fo auch alle jene die gesestlich keine giltigen Bertrage schließen können, endlich Prozessüchtige werden von

diefer Pachtung ausgeschloffen.

Die naberen Pachtbedingnife konnen bei dem Drohobyczer Kameral Wirthschaftsamte jede Beit erfes ben werden.

Von der f. f. Caal = Bezirks = Verwaltung.

Sambor am 12. July 1848.

(1649) © b i f t. (3

Mro. 1046. 20m Magistrate der Kreisstadt Rzeszów wird den, dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben des Bingeng Gillert befannt gegeben, es baben die Cheleute Moritz und Emilia Turteltaub gegen diefelben die Rlage auf Ertabulirung ber Sume von 1000 fl. 2B. 2B. 100 Duf. 4 fl. 15 fr. - 5 fl. 20 fr. - 17 114 fr. - 86 fl. 51 fr. und 431 fl. 52 1/2 fr. C. M. aus dem Caftenstande der Realitat MC. 70184 in Rzeszów ausgetragen. -Den dem Namen und Bohnorte nach unbekannten Erben bes Dingeng Gillert wird ein Carator ad Actum in der Perfon des Juftitiars fr. Folix Holtzer mit Gubstituirung bes Br. Justifiars Adalbert Solecki bestellt, und jum Bergleicheversuche nach ums ftanden mundlicher Rechteverhandlung, die Sagtabrt auf den 10. August 1. 3. 8. U. B. bestimmt, wozu die streitenden Parthepen ob dem biesigen Rathhause ju erscheinen vorgeladen werden.

Bievon werden die dem Namen und Bohnorte nach unbekannten Erben des Bingeng Gillort mittelft

des, denfelben in der Person des Frn. Felix Holtzer mit Substit. des Brn Adalb. Solocki bestellten Curators, dann mittelst dieses Ediktes mit dem Beisage verständigt, daß es denfelben obiege ihre Vertheidigungsbehelse dem bestellten Curator mitzutheilen, oder aber einen anderen Bevollmächtigten zu bestellen, und denselben dem Gerichte zeitgemäß bekannt zu geben, überhaupt alses das fürzukehren, was dieselben zu ihrer Vertheisdigung für dienlich erachten, widrigenfalls sie sich die Kolgen dieser Verabsaumung selbst zuzuschreiben hatten.

Rzeszow am 3ten Juny 1848.

(1752) Rundmadung. (3)

Mro. 4583. Vom Tarnower f. Kandrechte wird dem, dem Wehnorte nach unbekannten Udam Grodzicki und dessen Kindern Johann und Thekla Grodzickie, oder im Falle ihres Ubsterbens, deren dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Solikts bekannt gegeben, daß die Fr. Iosepha Bogusz im eigenen und im Namen der Minderjährigen Eufrosino Ularsiewicz gegen diesselben wegen Ertabulirung der im Lastenstande des Gutes Olszowa pränotirten Summen 4000 flp. und 360 flp. 20 gr. sammt Nebengebühr eine mündliche Klage de praes. 11. Upril 1848 Z. 4583 ausgestragen, und um richterliche Hilfe was Rechtens ist

gebethen.

Da aber dieses f. f. Landrecht wegen ihrem unbekanntem Wohnorte, oder ganglicher Ubwesenheit in ben f. f. öfterreichischen Staaten, demfelben, dem biergerichtlichen Udvokaten Dr. Radkiewicz mit der Substituirung des Advokaten Dr. Ligeza jum Kurator auf ibre Gefahr und Umfosten bestellt bat, mit welchen diese Streitverhandlung nach der Vorschrift der Gesete und Gerichtsordnung verhandelt, und auch als abgethan werden wird; so werden sie ermahnt, auf den 27. September 1848 um 10 Uhr fruh perfönlich zu erscheinen, oder dem aufgestellten Kurator Die Rechtsbehelfe falls fle folche besten, zeitdu übersenden, oder fich einen anderen Bevollmächtigten zu erwählen, und denfelben diesem f. f. Candrecte nahmhaft zu machen, und nach Worschrift der Befete diejenigen Rechtsbehelfen ju gebrauchen, die fie ju ihrer Bertheibigung am meisten für ersprießlich halten, ansonst sie sich felbst die üblen Folgen zuschreiben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Tarnow den 15. Juny 1848.

(1788) Rundmadung. (3)

Mro 5545. In der Mosciskaer Magistratskanzlet werden nachstehende städtische Gefälle für die Zeit vom 1. November 1848 bis Ende Oktober 1851 mittelft offentlicher Versteigerung blos an einem Termine verspachtet.

1. Die Methpropination am 9. August 1848. Bum Fiskalpreise wird der jabrliche Pachtschilling von 200 fl. E. M. angenommen.

2. Das ftabtifche Das und Baggefalle gleichfalls

am oten Muguft 1848 mit bem jabrlichen Pachtichil-

linge von 90 fl. E. M. als Musrufspreis.

3 Die Bierpropination am 10. August 1848 mobei als Fiskalpreis der bisberige Pachtschilling von 1712 fl. 18 fr. C. M. jahrlich angenommen wird.

4. Der Gemeindezuschlag von gebrannten geistigen

Betranfen am 11. Muguft 1848.

Bum Ausrufspreise wird nach Maggabe des bisber bewilligten 40 010 Aufschlags der jahrliche Pachtschilling mit 1471 fl. 4 fr. E. M. angenommen.

Pachtlustige werden eingeladen in den bestimmten Terminen mit dem 100j0 Babium verseben zu er-

fcheinen.

Przemyśl am 12. Juli 1848.

(1820) Antundigung. (1)

Mro. 11680. Wom f. f. Cemberger Candrechte wird dem Stanislaus Fürsten Jablonowski Maximilian Furften Jablonowski, Der Thoresia Furftinn Jablonowska und der Thekla Potocka geb. Fürstinn Jablonowska, und im Falle des Ubfterbens ihren bem Nahmen und Bohnorte nach, unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Edictes befannt gemacht, es habe wider dieselben Anton Johann Dunin Keplicz wegen Lofdung des Theilungsaftes vom 28ten Februgt 1807 aus 116 Theile Der Guter Braniowke und Pobereze unterm 22ten Upril 1848 Bahl 11680 eine Rlage angebracht, und um richterliche Bilfe gebeten, worüber mittelft Befclufes vom 23ten Mai 1848 bas mundliche Berfahren eingeleitet und jur Diesfälligen Berhandlung die Tagfahung auf den 28. Mugust 1848 um 10 Ubr Bormittage bestimmt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Beklagten diesem Landsrechte unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu deren Wertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts Mookaten Dr. Sokowski mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Monkos als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überbaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem selbe sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechtes.

Lemberg den 23. Mai 1848.

Mro. 1997. Dom Magistrate der freien han delsstadt Brody wird den unbekannten Orts abwese nden Samuel Margules und Jankel Aschkanasy und beren allenfalligen Erben hiemit bekannt gegeber, daß aus Unlaß ber burch Joseph Saklikower wider die benannten Ubmefenden angesuchten Boschung ber G. von 27000 aus dem dem Rlager geborigen Untheile der in Brody unter Haus Mro. 939 gelegenen Realitat jur Babrung beren Rechte ein Rurator in der Person des Isaak Katz mit Gubflituirung des Aron Grann hiergerichts ad Actum bestellt murde. Begenwartiges Edift ermabnet dems nach die obbenannten Ubwesenden und beren allfal= ligen Erben entweder perfonlich am 25. September d. 3. um 10 Uhr Wormittags hiergerichts zu erfcheinen, oder ibre Recte durch einen diefem Berichte namhaft ju machenden Bevollmachtigten vertreten ju laffen, ale fonft biefer Rechtegegenstand mit dem bestellten Kurator verhandelt und die bieraus entspringenden nachtheiligen Folgen fle fich felbst jugufdreiben haben merden.

Brody am 21. Juni 1848.

Nr. 15. Bom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird bekannt gegeben, daß Wenzel Storba mit hinsterlassung eines Vermögens ab intestato hierstadts verstorben sen, den dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Berstorbenen, Upolonia Kölbel und Unston Sterba wird ad actum der Verlasabhandlung ein Curator, in der Person des Herrn Philipp Kant zler bestellt, mit Decret versehen und dieselben mittelst dieses Edistes ausgefordert, ihre Erbserklärung zu diesem Nachlaße binnen Jahresfrin um so sicherer einzubringen, als sonst die Erbschaft mit der sich meldenden Erben und den bestelltest Eurator abgehandelt werden würde. Hievon werden die Interessenten verständigt.

Rzeszów den 7. Juni 1848.

(1834) Rundmachung. (1)

Mro. 12635. Wom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sei ein von der galizischen Sparcasse z. S. 16327 im Jabre 1847 ausgestelltes auf den Namen Agneszka Morawska über 100 fl. C. M. lautendes Büchel in Berlust gerathen, daher diejenigen, welche dieses Sparcasses büchel in ihren Sanden haben dürsten, auf eine Krist von einem Jahre vorgeladen und angewiesen werden, solches binnen dieser Frist um so gewisser vorzubringen, an sonsten solches für nichtig gehalten und der Aussteller desselben ihnen darauf Rede und Untswort zu geben, nicht mehr verbunden sen wird.

Lemberg am 15. Juni 1848.

(1800) Rundmachung. (1)

Mr. 10816. Bom Magistrate gerichtlicher Abtheilung der königl. hauptstadt Cemberg werden alle diejenigen, welche das Sparrkassachel 3. 3. 24923 auf ben Namen bes Joseph Langner über ben am 2. Marz 1847 erlegten Betrag von 8 fl. C. M. und am 8ten Juny 1847 oon 20 fl. E. M. von der gablijsichen Sparrkasse ausgestellt, in Handen haben durften, auf eine Frist von einem Jabre nit dem Auftrage vorgeladen, daß sie solches binnen dieser Frist so gewiß vorbringen sollen, sonk soll es für nichtig gehalten und die galizische Sparrkasse darauf ihnen Rede und Untwortzu geben nicht mehr verbunden seyn.

Lemberg am 18. May 1848.

 $(1765) P o z e w_{\bullet} (2)$ 

Nro. 16156. Przez c. k. Sąd Szlachecki Lwowski co do miejsca pobytu niewiadomy Jedrzej Romanowski niniejszym pozwem wzywa się, aby tutejszo-sądowéj uchwale z dnia 27. kwietnia 1847 do l. 11022 która temuz panu Jedrzejowi Romanowskiemu polecono, aby w przeciągu dni 14 udowodnił, że dozwolona uchwałą z dnia 20. października 1845 do l. 29094 prenotacya obowiązku pana Melitona Pieczykowskiego względem oddania Jedrzejowi Romanowskiemu na własność i w używanie dóbr Czarnolośce, usprawiedliwiona została, lub przynajmniej usprawiedliwia się, gdyż inaczej ta prenotacya na wezwanie pana Melitona Pienczykowskiego zmaże się - w przeciągu 90 dni pod wyż wspomnionym rygorem zadosyć uczynil; uwiadamiając go oraz, że mu dla niewiadomego miejsca pobytu do uwiadomienia o téj uchwale rzecznik w osobie pana Malisza z zastępstwem p. rzecznika Rajskiego dodany został.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego we Lwowie dnia 21. czerwca 1848.

(1723) Edikt. (3)

230. Przez Dominium w Rybotyczach z Trojcą, wzywa się podległych służbie wojskowej Michała Derkacza z pod Nr. Domu 48. i Jakóba Ryczyńskiego z pod Nr. Domu 224. z Rybotycz, i Seńka Fediow z pod Nr. Domu 48. z Łumpy, którzy nieprawnie oddalili się, aby w przeciągu 3 miesięcy do domu powrócili.

Rybotycze dnia 14. Czerwca 1848.

(1848) Ediftal - Vorladung. (1)

Mro. 125. Von Seiten des Dominiums Zawale Czortkower Kreises wird das ohne Bewilligung abwesende und auf den Uffentplat berufene militärpflichtige Individuum als: Iwan Ganczarz aus Zawale Haus-Mro. 9. aufgefordert, sich binnen 3 Monaten vom Tage der Ginschaltung dieses Edikts hier-

amts anzumelden, und seine Abwesenheit um so sie cherer zu rechtsertigen, als widrigens derselbe nach Bersauf der Beit als Rekrutirungsflüchtling angesehen, und nach dem Auswanderungspatente vom Jahre 1832 behandelt werden wurde.

Vom Dominio Zawale Czortkower Kreises am 15. Mai 1848.

(1844) Anfundigung. (1)

Mro. 9713. Um 10ten August l. 3. wird in Folge b. Gub. Verordnung vom 5ten Juli 1848 3. 42299 jur Sicherstellung des Brennholzbedarfs für den Winter 1848—1849 und zwar:

|      |           | 12.1                       | n. ő. | Rlafter |
|------|-----------|----------------------------|-------|---------|
| 1. 5 | Fur das E | andesgubernium und Difa-   | ,     |         |
|      |           | e                          |       | 246     |
|      |           | Prasidium                  |       | 56      |
| 3.   |           | Uppellazione = Bericht .   |       | 88      |
| 4.   |           | Straf = Bericht            |       | 1091/4  |
| 4.   |           | Grundgerichts-Ranglei .    |       | 8 4     |
| 6.   | -         | Kammerprofuratur           |       | 126     |
| 7.   |           | Pr. Staatsbuchbaltung      | •     | 160     |
| 8.   | CAMP      | Pr. Mappen . Direkjion     |       | 17      |
| 9.   | 21152     | Universität                | •     | 165     |
| 10.  |           | Universitats = Bibliotef . | *     | 13      |
| 11.  |           | dem Mechanicus             | •     |         |
| 12.  |           | bas Pr. Ratastral-Mappen   | •     | 10      |
| 12.  | 100       | Urchiv                     | ,     | 0.0     |
| 42   |           | Landesmung . Probiramt     | • =   | 30      |
| 13.  | _         | akademisches Gymnasium     | •     | 12      |
| 14.  |           | Dominifaner dto.           | •     | 36      |
| 15.  |           |                            | •     | 29      |
| 16.  |           | die technische Ukademie    | •     | 971/2   |
| 17.  | A 1       | Musterschule               |       | 751/2   |
| 18.  |           | armenische Schule          |       | 20      |
|      |           |                            |       |         |

n. ö. Klafter Buchen Scheiterholz die erste im Falle des Mißlingens am 16ten August 1848 die 2te, und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben sollte am 21ten August 1848 die 3te Lizitazion, jedesmal um 9 Uhr Früh im Rs. Commissionszimmer abgehalten werden.

Busammen . . .

12981/

Der Fiskalpreis ift mit 7 fl. 5 fr. C. M. fur eine n. ö. Rlafter Buchen - Scheiterholz.

Collte bei ber erften Ligitagion annehmbare Unbothe gemacht werben, bas Geschaft mit der ersten Ligitagione-Berhandlung abgethan werden wird.

Unternehmungslustige baben sich an diesem Sage, verfeben mit einem Badium von 920 fl. Conv. Munze hieramts einzu finden.

Lemberg am 19. Juli 1848.

## Unzeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

| Dostrzeženia meteor | ologiczne | we | Lwowie. |
|---------------------|-----------|----|---------|
|---------------------|-----------|----|---------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc | Czas                     | Barometr sprowadzony do 0° Reaum. miary paryz.   wiedeńsk. |                | Termo-<br>metr metr |       |     | Ombro<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej Wiatr |                      |                | tr    | Stan atmosfery               |   |   |                                                           |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|-----|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|
| 25. Lipca             | W. O<br>2. Po-<br>10. N. | 27,199<br>27,225                                           | 28<br>27<br>27 | ""<br>0<br>11<br>11 | 0 5 9 | +++ | 11,8<br>25,2<br>15,1                           | 5,03<br>6,55<br>6,65 | 94<br>45<br>95 | 0,081 | Połud.                       | = |   | jasno.  ① i chm. 2. p. wich. grzm. chnurno 4. błyskawice. |
| 26. —                 | W. ⊙<br>2. Po-<br>10. N. | 27,345                                                     |                | 1 1 1               | -     | +++ | 13,1<br>18,0<br>12,3                           | 5,31<br>5,38<br>5,03 | 89<br>62<br>90 | 0,000 | Północ.<br>Zachód,<br>Połud, |   | - | pokryto.  o i chm. 2.  pogodny.                           |

Sredni stan temperatury powietrza: dnia 22. Lipca: +15, 48; d. 23. Lipca: +16,10; pCt.

— wilgoci — 86; — 89;

Temperatura powietrza (najwyższa) 22. Lipca (+20,0) 23. Lipca (+22,5) +12,5) 23. Lipca (+12,5)

#### Kurs lwowski.

| w mon, konw.                                                              |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Daia 28, Lipca.                                                           | zr. | kr. |
| Dukat cesarski                                                            | - 5 | 18  |
| Dukat holenderski                                                         | . 5 | 20  |
| Rubel rosyjski                                                            | - 1 | 43  |
| Knrant polski (6 zł. pol )                                                | . 1 | 25  |
| Listy zastawne galicyj- ( ) żądają                                        | 103 |     |
| Listy zastawne galicyj-<br>skie (prócz kuponu (za 100 zz.) żądają<br>dają | 102 | 30  |

#### Kurs wiedeński.

| 20.50      | Dnia                    | 21. Lipea:  |         | Sredn          |     |     |
|------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|-----|-----|
|            | -                       |             | pCtn    | . w I          |     |     |
| Obligacyje | dlugu stanı             | 1           | -       | (5             | 77  | 318 |
| 0111       | detto                   | . 06 35/-   |         | (4             | 65  | 112 |
| Obligacyje | wiedeńskie              | bankowe     | -1-1    | 2112           | 50  |     |
| Obligacye  | powszechne<br>nadwornej | y wegier    | skiej ( | (3             | -   |     |
| Mamery     | nadwornej               | 1 dawniej   | szego ( | 21j2)<br>21j4) | MIC |     |
| Grugu L    | ombardzkieg             | go, tuuziez | we      | 2 114          | 40  |     |
|            | i Genui 2               | aciáguionel |         | 1 3 4          |     |     |
| życzki -   |                         |             |         | (10)4)         |     |     |
|            |                         |             |         |                |     |     |

#### Srednia cena. pCtn. w M. K. oligacyje galicyjskie- - - - - (113) 35

Obligacyje galicyjskie- - - - (113) 35 Akcyje bankowe, jedna po 1108 ZłR, M, K, Akcyja północnej kolei żelaznej Cesarza

#### Ferdynanda za 1095 ZIR. - - - - 1095

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 25go Lipea:
Ksawer hrabia Dzieduszycki, z Przemyśla. — Maurycy hrabia Dzieduszycki, z Złoczowa. — Hermin Friedländer, z Krakowa. — Waleria Nowosielska, z Wiszeńki. — Michał Battarowicz i Jan Ciesinowicz, ze Skole. — Klemens Postrucki, ze Stryja.

Dnia 26. Lipca. Józef Kownacki, z Krakowa. — Jerzy Górski, z Przemyśla. — Jan Schteritz, z Wiednia. — Bolesław Zawadzki, z Tarnowa.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Unia 25go Lipea : Wencel Stanek, do Wyszeńki. Dnia 26. Lipea.

(1730)

W magazynie dzieł kunsztu i drukarni

(2)

# Franciszka Galinskiego we Lwowie,

jakotež po wszystkich księgarniach dostać można:

# Manifest wsprawie Ojczyzny,

przez Franciszka Wiśniowskiego. w 8ce 40 kr. M. K.